# Sherzburger

# A c t e n st ustanford

PT2390 L26S3 1822 v.3

einige Notabene

0 11 0

ber Brieftasche bes Abgeordneten Repomuk v. Zwicklheim

mit

trockenen Unmerkungen und einem hiftorischen Unhange

n o o

Vetter Michel.

Närnberg. bei Riege I unb Biefner. 1828. 806.888

actions till come

W.12.970.

Stanford University Librarie

( New Lord

# Borbericht.

Die Brieftasche, aus welcher die folgenden Notabene and Licht gestellt find, fand ich auf ber neu gebauten Bicinal-Strafe von Scherzburg nach Abris anopel unweit meines Bartdens, in bem ich nachfeben wollte, ob ich nicht einen von ben Maulwurfen gefangen hatte, die feit einiger Beit wieder ans fangen, mir meine Paar Gartenbeete mit Paffionsblumen umzumuhlen und mir ben Boben unter ben Ruften loder zu machen. 3ch fand auch wirklich in bem eingegrabenen Topfe eine ber fleinen ichmarsarauen Bestien und wollte fie mit einem Schlage auf bie Schnaube unschablich machen. Sie quifte aber, als ich fie beim furgen Schwang in die Bohe gog, fo jammerlich, daß mich bas Mitleid anwanbelte. "Um Ende - fagte ich zu mir - find beis ne Paffionsblumen nicht fo viel werth, um einen Mord an dem fleinen Mineur zu rechtfertigen. Bas fann ber arme Schelm im Grunde bafur, bag er fo

blobe Augen hat, benen bas Connenlicht Schmerzen macht? Buft er nicht beshalb bas hohe Bergnugen ein, fich in ben Strahlen bes gottlichen Lichts gut . erquiden, und ift er nicht ichon genug zu bedauern, bag fein Kehler ihn zu Berten im Finftern ver: bammt? Wennt ber liebe Gott bie Maulmurfe, Rroten, Ratten, Flebermaufe, Blinbichleichen, bie zwei- und vierbeinigen Burger und Rauber, bie Faulthiere, Schlangen, Scorpionen, fury bas gahl-Iofe Ungeziefer feber Urt nicht hatte erschaffen mo I-Ien, fo hatte ihn ja ber T-f-l nicht bagu gwingen fonnen. Da er es aber geschaffen hat ober wemigstens bulbet, fo mag es auch wohl feinen Ruten haben; fen's auch nur ber, unfer Bohlgefallen an ben mohlgestalteten, nügliden Befchopfen zu erhöhen. Gin Maulwurf ift zwar ziemlich häflich und ftorend, aber boch noch beffer, als bas alatte, feine, freundliche Wiefelchen mit feinem giftigen Sauch. Und bringt er benn nicht wiber feis nen Willen manden Saufen guter Dammerbe and Licht, bie ohne ihn noch viele Jahre unbenutt geblieben mare und nun bie ichonften Früchte treibt?"

In biefen teleologischen Betrachtungen gieng ich bis zur gedachten Strafe, wo ich meinen Gefangenen zur Strafe in einen weichen Sandfleinhaufen aussetzen wollte. Um Fuße besselben schimmerte mir etwas Rothliches entgegen. Es war die Brieftasche. In berselben befand sich, außer einer Rägelzwicke und einem Rammstüdchen, nichts als die Rotabeneblätter. Auf ber einen Seite bes Detstels ftand "Nep. B. von Zwicksh."

Der Inhalt ber Blätter ließ mich vermuthen, baß ein Abgeordneter auf seiner Reise zum kandtage die Brieftasche verloren habe. Ich schrieb baher an alle Secretaire und Archivare der mir bekannten beutschen Ständeversammlungen und erbot mich zur Ablieferung an den Eigenthümer. Dem Briefe an den vaterländischen Secretair fügte ich die Brieftasche selbst zur Aushändigung bei. Bon den ausländischen erhielt ich gar keine Antworten, von dem inländischen aber wurde mir die Brieftasche nit dem Bemerfen zurückgesaubt, daß sich, weder dem Ramen noch der Gestinnung nach, ein herr v. Zwickscheim in der Ständes Bersammlung befände.

Dies war mir, sowohl ber Sache, als meiner Person wegen, sehr erfrenlich; benn nun konnte ich von ben Notabene öffentlichen Gebrauch machen, ohne befürchten zu burfen, hierburch ben geheimen Interessen eines Mannes vom Stanbe ober einer

Parthei Schaben zu thun, und durch meine Anmertungen den Argwohn einer perfonlichen Ehrenfrantung zu erregen.

Solche Angriffe auf Personen sind in der Regel so nuglos als gesährlich, da nach den Gesegen selbst durch die notorische Wahrheit der Anschuldigung und den daraus hervorgehenden Shrenmangel des Beschuldigten die Vermuthung einer beabsichtigten Ehrenträntung nicht ausgeschlossen wird.

Ich flopfe baher lieber auf ben Schelmen-Mantel, als auf ben natten Schelm. Stedt biefer wirflich unter jenem, so wird er die Hiebe gelegentlich wohl fühlen und muß sich selber antlagen, daß er den Mantel gar zu weit über die Ohren gezogen und badurch verhindert hat, ihn an den Schnitt berselben zu ertennen.

Im umgekehrten Fall aber habe ich blos die vergebliche Mühe gehabt, leeres Stroh zu dreschen; woran ich in meinen ökonomischen und übrigen Bershältnissen bergestalt gewöhnt bin, daß ich mit meisnen Leuten diese Arbeit zum Zeitvertreib vornehme und dabei fast mehr, als andere Dekonomen, geswinne, seitdem die schweren Baigen «Körner gerin» ger im Preise siehen, als das Stroh.

Dbwohl nun unter ben vorliegenden Umftanben biefe Rotabene für meine Mitburger von feis nem erheblichen Intereffe fenn tonnen, fo geigen fie boch, wie bie 3wiflheimer, 3wiflfelber, 3wiflberger und andre bergleichen 3mife über gemiffe Puntte benten, wie fein fie find, und melde Plane und Planchen fie haben. Gie fonnen baber vielleicht gelegentlich einmal bagu nuten, feinen 3mifelheimer zum Abgeordneten zu mahlen, ober, wenn fich ein folder etwa eingeschlichen haben follte, feis nen patriotischen Antragen zum allgemeinen Boble nicht unbedingt ju trauen. In biefem Betrachte habe ich durch Herausgabe der Notabene etwas nicht gang Ueberfluffiges zu thun geglaubt. Gollte aber biefer ober jener ber perehrlichen Lefer in feiner . Erwartung für fein gutes Belb etmas Luftiges, Belehrendes ober Erbauliches zu lefen, fich getäuscht finden, fo mache ich mich - ungeachtet er burch eigne Schuld leibet und von einem Better Michel nichts jener Urt hatte erwarten follen - aus Billigfeit anheischig, ihn mit einem Freieremplar meis ner nachstens erscheinenben , Beitrage gur Pilgfunbe oder Beschreibung der Elementarpilze (protamyci) und ber Stod's und Balgpilze (Gasteromyci) nebst einem Unhange über bie Spit-Morcheln, Truffeln und Truffelhunde" möglichst schablos gu halten.

So eben trägt mir meine canonische Röchinn eine Schüssel mit biesen ebeln Gewächsen in einer pikanten Sauce auf. Die seinschmekenden Leser werden mich daher gewiß entschuldigen, wenn ich diesen Borbericht hier schließe und ihnen so guten Appetit beim Lesen wünsche, wie ich ihn beim Geruch empsinde.

Better Michel.

#### Rotabene 1.

Dein erfter Gang foll ein Besuch beim herrn C. S. seyn, ber vielleicht mehr, als ber Minister, für meine alte Sache thun kann. Much will ich mich sogleich erkundigen, wo jest die Frau v... wohnt, die ftatern Einfluß auf orn. v... als er auf sie, haben soll. Der kleinen .. will ich sichn thun, wenn ich sie im Teater sehe; sie ist schau und gefällig, und kann mir vielleicht rathen, wie ich dem kalten groben ... am besten beitomme. Diesmal muß ich mein Pfeischen schneiden.

Anmerkung. Gie baben febr wohl baran gethan, mein verehrter hr. v. 3wielibeim! sich alles so genau zu notiren. Wie leicht vergift ein pflichtmöfiger Lanbesabgeordneter unter ben Maben und Sorgen fürs allgemeine Beste seine eigenen Angelegenbeiten! Da Sie berufen sind, bas Bohl bes Baterlandes zu förbern und Sie selber ein Naterlandes Sind sind, so ift es klar, daß Sie Ihren Beruf nicht sichere erfüllen tonnen, als durch Berbesseum Ibere eigenen Lage. Wenn alle hrn. Deputirte so verudnftig und pflichtmößig handeln, so wird

2

tlebrigens tathe ich Ihnen, Ihre Eractaten vor ben Naupt-Sibungen jum festen Abschuft zu bringen, und sich mit keinen gndbigen Berfprechen abspeisen zu lassen; benn man hat Beispiele, daß die großen Herren am Staatstuber sich manchmal versprechen, und mancher verebriche Deputitet, der ben setten Braten schon dicht unter ber Nase roch, mit einem fpissigen durren Anochen im Halse abreisen mutte.

#### Notabene 2.

Da biesmal viele neue Gesehentwurfe gur Borlage tommen werben, so will ich suchen, in ben Gesehgebungs-Ausschuß gu tommen, um bas Einschwärzen liberaler Contrebande gum Schaben meiner Dominicalien und Patrimonialgerichtsbarteit zu verhüten. Die meisten von der Bürger- und Bauern-Canaille werben mir aber nicht recht trauen, weil ich beim legten Mal gu offen war. Ich will mir baher einen liberalen Anstrich geben.

#### Unmerfung.

Diefer Runftgriff ist vielleicht nicht hinreichend, weil er schon etwas abgenußt ist. Die birgerlichen Hunde sind zwar in der Regel ungelebrig, und haben nicht so feine Rafen, wie die von reiner alter Rage; indessen fie boch allmahlich an, rechten Wind zu betommen und zu begreifen, bag fie bie Fuche Gabrten beffer, aufnehmen muffen, um gum Mitjagen zugelaffen und nicht als gemeine Kettenbunde geltlebens angebunden zu werben.

#### Rotabene 3.

Um nirgends anzustoffen, will ich meinen Liberalismus gegen die Juben los laffen und darauf antragen: daß ihnen fein Rlagrecht aus den mit Borg verbundenen Geschäften gegen Personen von Abel bewilligt werde.

#### Anmertung.

Laffen Sie ben Antrag fabren; Sie tonnten fich damit felber ichaben und ben Abel gang twolitios machen. Die Serren Jtaeliten balten linglich zur fammen und find baher faft fo machtig, wie 3br Stand, ja mitunter noch mächtiger, da sie mehr Gelb haben und verbienen. Ihr Worfoliag wäre febr zwecknichsig, wenn er auf ben Bauerne und niebenn Burgerstand beschräntt wurde. Er wirde die Schmaroherpflanzen, welche die ohnmidotigen Wucherzstlese verzebens seit Jahrbunderten ausgurotten suchen, größentheils an ber Wurzel abfoneiben. Indefin man nuß leben und leben laffen.

Der verstäubige Bauer und Burger hilft fic allenfalls auch ohne Schutzelche, und bem bummen ober siebertichen ift fast vom himmel felber nicht zu belfen. Am Ende ist's auch einertei, ob der Grunde, Milte, Zinde, Zehnte, Lehne und Gerichtsberr, der Priefter ober Abvocat, der Rentsamtmann oder Landrichter, der Doctor oder Kallmeister, der Bandeliube oder der Bebänderte dem armen Bäuersein die erschwisten Paar Thaler abnimmt.

100 000 0000

Ich will mich sogleich mit allen Rittergutbbefigern über einen Untrag jur Abschaffung der Ritterpferbegelber und Auftösung der Lehnsfessel beratten; benn es ist boch mabrlich ungerecht, daß
wir unter biesen brudenben Lasten fortleiben musfen, mabrend wir beinabe, wie jeder gemeine Bauer,
bestenert sind.

#### Unmertung.

3d sweiste nicht, baß Sie ben Antrag burchfegen wers ben und muniche Ibnen Gind bagu, weil er mit binsichtlich aller berjenigen gerecht erscheint, bie neben ben unprivilegitten blonomischen Früchten ibret Grundbefigungen nicht gugleich die privilegirten aus ber Aftergerichtsbarkeit beziehen.

#### Notabene 5.

Der Einführung ber Canbrathe will ich mich biesmal nicht wiberfegen, benn sie werben hoffentlich boch nur formelle Rechte befommen und sind in iebem Fall bagu dienlich, die allmächtigen Derrn Regierungs - Präsidenten zu beunruhigen und im Schach zu erhalten.

Meine Ercelleng wird mich gewiß viel freundlicher und gnädiger empfangen, wenn ich mich als neugebackener Landrath prafentire. Da, ha!

Denn nur nicht eine Finangmanipulation ba-

#### Unmertung.

3d verstehe mich nicht auf biesen Punkt; indessen, meynich, giebt es sown mehr Gegengewichte als Bewirdte, mehr Hemmschube als Bagien, mehr Sperrals Lauf-Richber, mehr Brillen als Augen, mehr Stelzen als Beine. Je mehr man kunftliche Adder in den ohnedieß überkünstlichen Staats-Mechanismus einsest, deson harrender wird er, fürcht ich, aeben.

Um Ende braucht man, beim Lichte befehen, nur einen gerechten, iber alle Partbeien fich etbenben, herticher mit einem reblichen, gefoldten und thatigen Minister an ber Seite, um ein Wolt von vier bis vierzig Millionen fo gladlich zu machen, als dieß in ber irrbifchen Paffions. Kammer mobilich ift.

Dod - abermale beim Lichte befeben - brancht man foldergeftalt viel, febr viel.

# Notabene 6.

Borgüglich will ich mich an ben Laben legen, um bie Landgerichts-Berfassung über ben Saufen ju werfen. Unser D.... von Landrichter haßt jeben Sbelmann und zwidt mich wegen meiner hoben 3widlburger Gerichtsbarfeit bis aufs Blut.

#### Unmerfung.

3hr Motiv, mein ebler herr v. 3m.l ift nicht bas lauterfie. Benn 3hr Landrichter alle Edelleute fagt, fo muß er wenig Werftand und gute Sitte befigen.
Es giebt nichts liebenswirdigeres in der Staatsgefellicaft als einen gebildeten Belimann mit ebten Befinmunaen, und nichts herrifderes und

Erquidlicheres, als einen Großen mit ben Mitteln und bem Billen, gu begluden. Man fann einen Gully, Turenne, Malesherbes, Bernftorf, Bergberg, Barbenberg und andre, noch am Sorigont glangenbe, Sterne biefer Art - obne Sinblid auf ihre Bruft : Sterne - nicht genug verehren. Dagegen aber giebt es auch nichts Berachtensmurdigeres und Saffenswertheres, ale Ebel: leute mit ichmubigen Rramer = Geelen; Ebelleute, bie fic nicht icamen, ju lugen und gu beucheln; bie, nicht gufrieben mit ihren gefetlichen Borgus gen, diefe ju Ericbleichungen ungefeslicher Bor= theile und Bebrudungen migbrauchen; die nur die goldne Ehre ichagen; Die lieber mit ihren Bettel. Bafallen verarmen, ebe fie ihnen freiwillig eine Feubal-Laft abnehmen; die ohne Rummer ben Staat verfallen feben, wenn uur ibre Laubemien und Sporteln punttlich eingeben; Die nm eine fleine Bebaltegulage ober ein Bandchen geitlebene friechen; Die ihre Spiel. Salanteries und Lurus: Schulben bezahlen, aber ben armen Sandmerfer um feinen fauern Lobn prellen; bie - tc. tc. Bielleicht haft ' 3hr Landrichter nur folde Quaff : Gbelleute: und biefen Sag theit jeber rechtliche Dann im Bolt. Hebrigens merfen Sie bie Landgerichte meis netwegen in taufend Erummer. Der Stab ift ibnen icon gebrochen. Gie leiben gewiß an groffen Gebrechen. Das größte barunter aber ift, bag ibre Rrafte mit ibrem Birfungefreife in bem grell= ften Difverhaltniffe fteben. Gorgen Gie alfo, wenn Gie tonnen, bag bies Gebrechen nicht wieber in bem neuen Organismus gum Borfchein fom= me und es überhaupt mit ber neuen Re-Drganifa: tion nicht gebe, wie mit bem birmanifden Suffdmibt. f. Anhang Nro. 1.

Es ware ein gat ju unleiblicher Triumph für bie verhaften, ausgestäupten Landrichter, wann die Bautern sie nach einigen Jahren etwa wieder reclamirten, wie die Birmanen ihren alten Pferde-Doctor.

# Notabene, 7.

Benn von jebem meiner malgenben Leben im Roniglichen Gebiet im Durchfchnitt jahrlich nur amei actus vol. jurisdict. anfallen, fo berechnet fich ber reine Jurisbictions : Profit auf wenigstens 1 fl. 34 fr.; facit für 263 Stude 412 fl. 2 fr. Bon jebem ber 5 Unterthanen, bie mir megen ibrer . Entfernung von funf fleinen Stundchen unrecht= mäßig entzogen murben, fonnte ich jabrlich 20 -30 fl. abichopfen, Facit in Summa 562 fl. 2 fr. 3d muß bas Meugerfte versuchen, biefe Jurisbiction ju ermifchen, ber Conftitution jum Eros, bie in biefem Puncte große Fehler bat. Die Beilagen find gar nicht liberal und bedürfen mancher Mbanberungen. Gin Unglud ift's , bag biefe nicht ben Minifterien vorbehalten murten. Man fann fich inbeffen burch einige feine Leuterationen belfen, bie bie plumpen Unterbeamten nicht merten. Il y faut des petites finesses! -

Anmertung.

Sie find ein feiner Mann, mein werehrter Br. v. 3w. und verdienten als folder eine Anstellung als Prafident.

36 furdte inbeffen, bag bod einer ober ber andre ber plumpen Beamten etwas merten mochte. und boffe, bag bann auch bie meiften fo ehrlich fenn merben, fich ftanbhaft an miberfeben, menn etwa unter ber Larve von Erlauterungen mirfliche Abanderungen ber Constitution perfuct werben follten. Wie nennt man Ihre fogenannten petites finesses auf aut beutich? Wenn Ihre nicht Ils berale Conftitution feine Gerichtsbarteit über meit entfernte Unterthanen erlaubt, fo mache ich Ihnen ben freuubicaftliden Boridlag, Ihre getreuen Bafallen zu einem Treibiggen einzulaben, und fie burd ben Berichtsbiener ju Pferbe, mit ber Sunbs-Rarbatice in ber Sand, berantreiben gu laffen. Wenn fie nicht gar au febr entfraftet find, fo mers ben fie bie funf fleinen Stunden foldergeftalt bequem in vier Stunden burchlaufen und Gie ton= nen bann auf ben Grund eines von Ihnen legalf= firten Beugniffes Ihres Gerichtsbieners bie Jurisbiction mit ficherm Erfolge reclamiren.

Allo wegen folder tleinen Finessen ist Ihr Landrichter so vermessen, Sie zu zwiden? Erthut daran zwar seine Pfilot als Königlider Diener und muß Sie so lange zwiden, als Sie am tonigliden Throne etwas abzwiden, als Sie am tonigliden Throne etwas abzwiden wollen; deun sonst zwiden et vielleicht unbemertt so lange, bis Sie alle Throne-Diamanten ausgebroden hötten; indessen bet allem dem sollte er lieber seinerweise durch die Finzer seben oder ein Auge zubrüden; das würde ihm wenigstens mehr Nuhen bringen. Mas sommt es, im Großen betrachtet, viel datauf an, ob der thaliglichen Jurisdiction noch ein Paar Unterthanen mehr von Ihnen abgezwicht werden? Das Beste widre woll freisied, wenn es keinen andern Serichtsberrn, als den Königlichen, gabe, da es ohnes

bieß nach dem reinen Rechtsbegriffe tein anderer fepn fann. Dann würden alle dergleichen aftive imd passe gwidereien von selbst aufhören, und bie Herrn Aftergerichtsberrn würden, wenn sie die Institutionstrunges. Soften in Gegenrechnung kellen, durch eine Entschädligung für die Jurisdictionsfrüchte sollidern Gewinn zieben und ihnnten iderdief durch etweiterte Erecutions Befragnisse binschild ibrer Gutseinfunfte noch mehr, als durch ihre dermaligen Jurisdictions. Gerechtang, gesichert werden.

Um einstwellen durch die gedachten Zwidereien nicht Ihr fostbares Blut zu versteren, musen die sie sich eine diete Haut aus versteren, musen die sie sich eine diete Haut aus daffen. Sie durchen, daburch an Ihrer Feinheit zu versteren. Ich bade die Ehre und das Unglück, die seinhe Mainer mit der unempfindlichten Buffelthaut zu kennen. Wielleicht ist irgendow noch etwas von der Hornstalte der ritterstichen Siegfried aufzustunden. Alls prorisorische Haudmittel empfehle ich Ihnen, sich gang in wergament einnäch zu lassen. Nach der Versicherung glaudwürdiger Personen soll man in solder Haut weber Frost noch Sieg, weder Radet noch Sansenstiche, ja nicht einmal Gewissensstiebe, empfinden.

## Notabene 8.

Derr v. . . hat mir als gewiß gemelbet, bag eine Ronigliche Proposition jur Abschaffung ber Meinen Patrimonialgerichte vorgelegt werben würde. Ich glaube nicht baran. Bur Borsicht babe ich insessen für biesen Kall mit meinen muthigen Nachbarn ein Schus und Erus Bundniß adgeschloffen. Die Recursschrift an die beutiche Bunded Berr

fammlung vom hrn. Abvocaten v. . . liegt schon fertig. Sie hat Pfeffer und Salz.

#### Unmertung.

Die porfictig und tubn qualeich! 3br Cous: und ErugeBundniß murde faft wie eine Felonie ausfeben, wenn es im Grunde nicht eine Sottife gum Lachen mare. Wer wird fich gleich gegen feinen Ronig und herrn auffehnen! Bie vertragt fich bies mit Ihrer petite finesse? 3ch rathe Ihnen, bas Erus:Bundnig bei Beiten aufzulofen, es tonnte fonft ben gerechten foniglichen Unwillen erregen und Gie um alle Kruchte Ihrer Feinheit bringen. Ein Proces beim Bunbestage ift eine mieliche und in jebem Rall langwierige Cache. Wenn ber Ro: fich bewogen finden follte, eins feiner erften Da= jeftaterecte gurudauforbern, fo mirb 36n bie gepfefferte Recursichrift nicht ichreden, felbit wenn Die Berrn Allierten nebenbei im Stillen alle ihre getreuen Bafallen und Lebnsleute aufbieten follten.

Gemiffe Saden laffen fid gegen ben reifenben Eultur:Strom ichlechterbings nicht aufrecht halten; Sie mögen ftemmen uub dammen, wie Sie wollen.

Ueber turz ober lang wird boch geschen, was geschen muß, um bem Throne seine Kraft und Burbe, so wie bem Wolfe seine wahre constitution nelle Gleichbeit zu sichern.

Werlaffen Sie fich barauf, mein werther herr v. Bwielfb.! ein weifer und traftiger Ronig laft fein Wolf nicht in ben Effeln eines geitwörigen gembalismus verschmachten und fich meber durch Ihre Kineffen blenden, noch durch Ibr Etus-Bindenis absalten, fein treues Bolt gludlich, frei und geachtet zu machen!

#### Rotabene 9.

Benn ber Rönig nur nicht feinen Lieblings-Plan: bas Grundeigenthum frei zu machen, auszuführen sucht! Das ware eine saubre Geschichte! Selbst wenn ber Plan blos auf die Röniglichen Lehn: und Erdzins. Guter gerichtet ware, so würde es für uns übrige Lehn: und Grundberrn sehr nachtheilig senn; benn es stände wahrlich zu besurchten, daß dann meine Bauernschlingel ihre verschuldeten Bose im Stich ließen und sich freies Grundeigenthum kauften oder erpachteten. Ich hatte dann die Ehre, mir den Gulthaber mit eignem Pfluge zu bauen, oder das Bergnügen, mir die wilden Sauen und Fuche felber zu kleppern.

Es giebt bod mahrlich nichts beschwerlicheres, als einen Fursten, ber felbst regieren will und ben Ropf voller boben Ideen bat!

# Unmerfung.

Ein weifer Konig icheint Sie überall ju geniren. Und boch nennen Sie sich ohne Zweisel einen Ropalis fenn. Man sollte fait auf die Bermuthung gerathen, daß die Royalisten eben nicht die aufrichtigften Königsfreunde maren, und daß man vielmehr ein Royalist werden musse, um dem tonigliden Intereste mit Sidertbeit entgegen arbeiten zu tonnen. Mein unmasgeblider Rath ist, rubig abzuwarten, was die toniglide Weisbeit beschiegen wird, und eintretenden Halls dem tonigliden Beisiele zu solgen oder Ihre Feudale und Dominicale Rechte dem Staate für einen angemessenen Preis zu verkaufen.

36 begreife nicht, wie Gr. Ercelleng auf bie verzweifelte Ibee tommen tonnten, bie Offentliche feit und Munblichfeit ber Rechtspflege bei uns einführen gu wollen. 3ch mußte mir mahrhaftig feinen größern Scandal, als wenn auf folde Beife alle Schulben : und Galanterie: Sachen bober Stanbesperfonen öffentlich verhandelt murben, ober ich einmal megen einer ausgetheilten Dhrfeige ober fleinen Brief = Correctur auf bem Urmenfunberbant= den neben zwei Genbarmen figen und mich vertheis bigen mußte. Da mocht' ich bas Gefchrei meiner Frau boren, wenn fie erführe, wie oft ich mit ber Pachtere = Tochter ober Rellnerin meinen gnabigen Gpag getrieben. Der Sausfriebe mare mabrlich niraenbs mehr zu erhalten. Es gienge, auf meine Ehr', alles brunter und bruber.

Wenn solch ein Jacobiner-Project etwa von einem verdächtigen Liberalen, z. B. Dr. v. . . ober dem V. oder V. oder X. hertame, so sollte es mich nicht wundern. Man weiß schon, aus welchem Tone diese Derren gern pfeisen; aber — von Sr. Ercelleng? das ist mir ein Rathfel! Komme ich in den Gesetzgebungs Ausschup, so hosse ich, die Auhe und Stille im Lande zu erhalten. Eine Rede will ich halten, daß den herren die Perrüden wackeln sollen. Im außersten Falle mussen wentschaften bie Civils und Eriminal Sachen der Siegelmäßigen

von dem öffentlichen Berfahren ausgenommen werden. Bill das Bürger-Bolf sich mit Gewalt nothgüchtigen und seine Ehre öffentlich prostituiren lasfen, — meinetwegen; es hat ohnedies nicht viel dabei zu verlieren.

#### Unmertung.

Ereifern Sie fic bod nicht gur Ungelt, mein werther Sr. v. 3w.! Wer bentt benn an Deffentlicheit und Manblicheit in bem ungewöhnlichen Sinne, in bem Sie biefe Worte nehmen? Ich febe, daß Sie fich, troß Ihrer Feinheit, nicht gut auf Rebensarten verfteben.

Eine biffentliche Juftig ift eine folde, bie nicht von Privatpersonen, sondern von bffentlichen Beanten verwaltet und eine mundliche, bei welcher ber Mund gebraucht wird.

Mas wollen fie benn für eine andere? Uebrig gens fiellen Sie sich bie Uebel, die aus der wirtlichen Deffentlicheit entspringen follen, viel zu grell vor.

Es ift ein gewöhnlicher Irrthum, ben Sie und Ihresgleichen mit bem ehrfamen Wogel Strauß theilen, indem Sie glauben, daß diejenigen Dinge beimliche fepen, die man verheimlicht. Gerade umgekehrt.

Sie tonnen fich bievon leicht überzeugen, wenn Sie fich berablaffen wollen, in ber Befiben; mit einigen Garbiergesellen, Rellnern, Frijeure, Betelträgern, Kammertächen, biemffertigen Mitterchen u. f. w. traulich zu plaubern. Sie werben von ihnen aufs haar erfabren, wie viel eigne haare und wievelt salice Gr. Ercellenz von ... tragen; wie viel Stunden Gr. Excl. von ...

aur Toilette gebrauchen; melde Beine Gr. Grc. von ... trinten und viewiel; welche Tangerin Gr-Excl. von ... fur die funftfertigfte balten und . wie oft fie Gr. Erel. modentlich ju befuchen gernben: wie viel Gr. Ercl. von ... bem Sofban= quier, bem Sofinweller, bem Beinbandler, ber DuB= maderinn, bem Sofichneiber, bem Soffattler, bem Magenfabrifanten ober ihrem Rammerbiener foulbig find; wie oft ber Sofcbirurg bem herrn Bebeimerath von ... ben offenen guß verbindet: wie lange ber herr von ... am Schnupfen leibet: wieviel ber Leibfutider ber guabigen Frau von . . . aum Beibnachtegeschente erhalten; wieviel man bem Sausmeifter bei Gr. Erci. von ... in bie Sand brucken muß, um eine gnabige Aubieng gu erhalten; in welchem Babe bie ledige Comteffe von ... ihre fcone Taille wieder gewonnen. Sa. wenn Sie fich einiges Bertrauen erwerben, fo fagt man Ihnen unter vier Augen ohne Ruducht. baf Gr. Erel, von ... nicht bas Dulver erfunden baben, bağ Gr. Ercl. von ... salva ven. grob find: baß Gr. Ercl. von ... fic burch eine Schmeiches lei leicht fangen laffen; baß Gr. Excl. von ... ein verfappter Jefuit find. u. f. m.

Alle biese und andere Heimlicheiten sind bergestalt in Aller offenem Munke, daß eine öffentliche und mundliche Justig sie nicht öffentlichen und mundlicher machen kann. Im Gegentheil entgiebt diese dem Kammerpersonal der vorbemerten Art den Reih und Gewinn ibrer Ebroniken und Niezmand sindet es zuleht der Mühe werth, von sols dem Menschlichfelten zu reden, die täglich in den gerichtlichen Audienzisten wer Sprache kommen.

Es giebt heutiges Tages gar teine heimlich= feiten mehr, weber in ben Staats : noch Schlafe

Cabinetten, weber in ben Archiven noch in ben Satrifteien, weber in ben Seffionen noch in vertraulichen Ebee Zirfeln, weber in Briefen noch in Schranten.

Der haarfeine, neugierige, feinlaufdenbe, lindsaufge Geift ber Deffentlichtelt folupft in alle rerborgenen Bintel, fo bag man vor ibm faum mehr im Portefenille etwas ficher verwahren fann; — wie Sie, mein fr. v. 3w., an 3hrer eignen Brieftafde feben.

Der einzige Unterschied zwischen einer sogenannten heimischen Sache ift ber, baß erstere ber gangen Welt, mit Auchadme bessen, ben sie jundost betrifft, betannt ist, während die öffentlichsten Gegenstände, die sich im bellften Sonnenlichte bewegen und selbst die duntelste Nacht durchschimmern, nur von Wenigen gesehen werben, wie 3. B. die Wahrbeit.

Der Grund ber Celbsttauschung, in ber bie Menschen biebei befangen find, liegt bauptfacilion ber juriftischen Fiction, bag bie Stre durch Borte, gegeben ober genommen werben fome.

Menn Sie so viel Ginfluß in dem Geseggebungs-Ausschusse gewinnen, daß es. 3bnen gelingt, ben Litel von der Werbal zahurie auf dem neuen Civilgesethuche zu streichen, so werden Sie bald gewahr werden, daß Sie damit zugleich alle verneintlichen Strentrantungen und Beleibigungen and dem ginklichen Lande verdamt haben. Sie werben dadurch sich und ihre Mitchirger von einem Popang und Alp befreien, der die sogenannte einkliste Belt seit Jahrbunderten aufs grausanste qualt: Sie werden sich gar manchen Nerger, manche gebeime Furcht und Sorge ersparen und Sie werden sinden, daß selbst 3bre erblitterstien Keinde

Ihnen nicht halb fo viel bitteres fagen werden, als - Ihr Gewiffen.

Denten Gie fich, wie unbefangen und luftig bann bie Menfchen mit einander plaubern werben! Bebenten Gie, wie zwangdvoll und angftlich fic. bei bem berricbenben Borurtheile ber Doglichfeit einer Berbal : Injurie, Die Conversation bewegt : wie febr es oft genirt, gu fagen: "Guer Er= celleng tiefer Ginfict, Chatigfeit und Gifer verbanft unfer Land fein Glud." und wie laftig es fur Gr. Ercelleng ift, fich fur eine folde impertinente Diebe mit einem gnabigen gadeln bebanten au muffen. Bebenten Gie ferner. mit welcher Sicherheit Gie alle Ihre feinen Dlane verfolgen tonnen, wenn Gie nicht mebr furchten burfen, beghalb von einem hamifden Rrittler ober griedgramlichen Scribler an Ihrer Ebre verlebt an werden. -

. Es mag, inbeffen mit bem Titel von ber Injurie im neuen Cober geben, wie es wolle, so werben Sie fich bod überzeugen, baß selbst nach bem bermaligen Stanbe ber Dinge Ibre Schulben: und Galanterie: hanbel burch bie Deffentlicheit ber Rechtspflege nicht noch mehr verschlimmert werben tonnen.

Sollten Sie inbeffen mein gange Raisonnes met für albern erachten und tiefere Gründe haben, bie Beibehaltung bes bisberigen Rochtsverfaber, bu wünschen, so kann ich Ihnen aus guter Quelle bie Eroft-Werischerung geben, baß die Deffentlichteit und Mindlichteit ber Juftig entweber gar nicht, oder boch wenigftens nur — unbeschabet ber heinlicht eit und Schriftlichteit, einges führt merben wirb.

Wenn alle die neuen Geset Entwurfe, besonbers bas Civilgesebuch, S. für S. biscutirt werben
sollen, so wird's mitunter langweilig bergeben und
sebe ich nicht ab, wie wir mit so vielen tausend SS.
vor bem Anfange bes nächsten Landbags fertig werben wollen; denn jeder will doch billig — ober unbillig — breinreben, und bie am wenigsten von der
Sache versteben, sowaggen oft am langten.

Wenn nur die frischen Eyer nicht so im Gebeismen ausgebrütet worden waren! Die neuen Rechts Geses-Entwürfe hatten durch den Drud vorser bekannt gemacht werden sollen, damit sich jeder Abgesordnete, der sich nicht aufd Recht versteht, hatte Ratd einhobsen können. Mein Abvocat ist ja selber ein leibhaftiger Rath und hätte mir daher vielseicht etwas von seinem Rath geborgt. Um bestem möchte es seyn, wenn man zur Berathung einen besondern engen Ausschuss committirte. Rur müßte man dafür sorgen, daß sein liberales Geschmeis bineinfame, welches schälliche Reuerungen oder Berdeitungen einschwärzte, sondern zwerfäsige Leute, die mit unser einem gleiches Interesse faben.

Bei biefer Gelegenheit ließen sich zugleich manche liberale Auswüchse ber Treibhaus-Periode vom Jahre 1806—1816 wegschneiben und bagegen eble Pfropfreiser aus ber guten alten Zeit inofuliren, ohne baß irgend ein Tolpel etwas merkte. Man könnte die Abstimmung bis zur nächften Saat- ober Erndte-Zeit aufschieben, in der sich die meisten lieber um ihren Saber und Klee, als um neue Gesesbucher, betümmern werben. Es ift ja schon manches tresliche Geses auf diese Weise durchgegangen, das außerdem vielleicht großen Widerspruch geschnoch hätte. Das Bolf hat offenbar zu viele Freiseiten und Begünstigungen gegen die armen Privilegirten, an denen jeder hungrige Dund nagt; drum wird es auch so übermutig und vertangt, verspielt, versauft und verstreitet lieber sein Geld, statt das mit die Grundherrn und Gläubiger zu zahlen.

# Anmerfung.

Gie haben Recht, mein einfichtevoller Gr. v. 3m.! baß bie Discuffion auf bem gewöhnlichen Wege febr . langwierig werben und bas billige ober unbillige Dreinreben gar Mandes verpfufden mochte. Much barinn ftimme ich Ihnen bei, bag es beffer gemefen mare, bie neuen Rechtsgefeb : Entwurfe entweber ber allgemeinen offentlichen Drufung ber Cachverftanbigen ju unterftellen, ober wenigftens vor ber betaillirten Ausarbeitung berfelben über bie Rundamental : Gabe jeber Rechte : Materie burch Die Rammern abstimmen au laffen; benn fonft ift porauszufeben, bag bie Entwurfe entweber gat nicht burchgeben und bie Borarbeiten nublos bleiben, oder in die neuen Gefegbucher taufend Inconfequengen, Biberfpruche, Undeutlichfeiten und ichillernbe ober ichielenbe Bestimmungen tom= men werben, in Rolge beren bie Unficherheit auf bem Rechtsgebiete fo wie ber Reis ju Spolien und Uebergriffen, noch großer wirb, als guvor.

Da indeffen meber bas eine noch bas andere beliebt worben, fo tonnen Gie baraus wenigftens einen neuen Eroftgrund fur Ihren, im vorigen Dotabene geaußerten, Rummer icopfen.

Eine bifentliche Rechtspfiege durch geheime Besfehntwärfe begründen zu wollen, mare etwas gat zu Sonderbares. Ihre Worsight bei Wildung ber außerordentlichen Ausschäftlich ist fehr ibblich. Sie tönnte, in Werblindung mit einem gut gewählten übstimmungs zeitpuntte, zum Jiel fidren, wenn nicht unter den Abgeordneten vom Wärgers und Bauerns Stande, wie unter den vom Weit, Wiesbermänner maten, die gleiche Jurcht vor Einschwärz zungen begen und, wie Sie; eble Propfreiser wiewobl aus einer andern Baumschule inofulirt au sehen wönschten.

Liefe werden fich taum mit ber dugerften Feinbeit von der Diecuffion der Gesebucher, insonderbeit mancher Eliel berselben, ausschließen laffen um nicht den Fluch der Mit: und Nachwelt auf fich au laben,

Wenn ein Felbherr durch ein geschätete Ma, nover ben Feind oftere geschlagen bat, so lauft er aulezt Befahr, durch seine eigne Lastist geschlagen zu werden; — wie wir an dem kingen und feinen Colonisten auf St. Helma erleht haben,

Die Welt wird leiber! taglich fluger und bie größten Schpel werben folau, wenn sie lange mit feinen Personen von Stande verlebren. Selbit das einfaltigste Dorsmädden weiß, daß man mit der Spihe des kleinen Fingers die ganze Hand giebt und bem Bauer ist febr wohl bekannt, daß man bem Nachtar jahrlich nur einen halben Rain wegzuadern braucht, um bald seinen ganzen Uder zu haben. Ihre Alagen über die Bedrückungen der Privisegitren – zu benen ich noch die Monopolisten rechne – sind eben so begründet, wie die abluichen Beschwerben, welche einige ebe Albge-

ordnete über die Pragravationen der reichen Sea meindeglieder durch die armern bei den Communala Umlagen vorgebracht haben.

In dem von Ihnen gerügten Uebermuth des tangenden, streitenden, saufenden und spiesenden. Bolts tann der wahre Patriot nur den Kopf schütteln. Ich eine indesse nach eine nicht underträcktliche Zahl von Bauern, die ibre größen höse aus großer Gewissendatigteit im Stich gelassen, weit die Rugungen derselben, auch in den gesegnetesten Jahren, nicht hinreichen, um alles das zu zahlen, was der Ledusberr, der Capitalist, der Jude, der Abvocat, der Mentamtmann, der Landrichter, der Swoundas-Kreidann, der Distritts-Kendant, der Hotant, der Spierer, der Cantor, der Landarzt und die Hebaume, der Wagner und Schmidt, die Echepalten ic. gestelmäßig au sorden baben.

## Rotabene 12.

Der Director v.. liegt mir in ben Ohren, baß ich bei ber Borlage ber neuen Proces Drbnung für bie alte meisterhafte Berhanblungs. Maxime filmmen foll; bagegen beschwört mich ber Tribunalard Z., baß ich biese Lanbespest ausrotten belsen und mich für bie Untersuchungs. Maxime erklären möchte.

Ich will mich, sobald ich in die Dauptstadt komme, bei meinem Consulenten genau erkundigen: was es eigentlich mit diesen beiden Maximen für eine Bewandniß habe. Die Untersuchungs Maxime ist mir schon ihres Namens wegen zuwider; ich schoule dies, was einer Untersuchung nur von weitem ähnelich sieht. Bisher habe ich die Processe meiner Gerichsunterthanen ohne alle Maxime und Processe

Ordnung nach meinem gefunden Berftande ex bono et malo entschieden.

#### Unmerfnng.

Gie baben, mein werther herr v. 3m.! auf biefe Beife - wofern ihre Michterwage nicht gar au oft auf die folimme Seite ifiel - mehr Unbeil von Ghren gludlichen Gerichtsholben abgehalten und ofter nach bem wirtlichen Rechte enticieben. als wenn Gie eine Procef: Ordnung ju Grunde ge= legt batten ; benn alebann maren Gie vielleicht, tros Ihres gefunden Berftanbes und bes beften Millens, iebesmal genothigt gewefen, bemienigen Inrecht'au geben, ber bas flarite Recht auf feiner Seite hat. Es giebt gar gu munberliche Proceffe Ordnungen in ber Belt. Gie führen ben Ramen " Orbnungen" mit bemfelben Rechte, mit bem mander Doctor ber Philosophie ein Beltweifer. ein Baffergraf " Graf" ein Burgermeifter .. Meifter" ober ein murrifder Lanbrichter "Ihr Gnaben" beifit.

Mit den beiden Marimen hat es folgende Bewandnis.

Nach der Berhandlungs-Marime bat sich der Richter gar nicht darum zu befümmern, welche von den beiben Partbeien Recht und welche Unrecht bat. Er entscheibet über das wirfliche Recht nie, ober nur zusälligerweise, sondern ein Utrheil entscheibet blos: welche von den Partbeien sich dei der Procesverhandlung am geschieften benommen habe und besbalb ihren, an sich ungerechten, Unspruch getrend machen, oder den, an und für sich gerechten, Anspruch des Gegentheils unerfallt lassen fonne.

So unnaturlich bies bem ichlichten Menichens verstande ericeint, fo ließe es fic boch viel: leicht einigermaßen baburch rechtfertigen: bag ber

Michter nicht, wie die Gottheit, unmittelbar ertennen faun, anf welcher Seite bas Recht liegt, mitbin jede Parthei verbunden ist, ibr Recht sicht bar zu machen und barzuthun, folglich mit Necht unterliegt, wenn sie biese nothwendige Bedingung menschlicher Urtheilsspriche nicht erfallt und nicht basjenige fpricht und thut, was sie sprechen und thun sollte, um dem Richter ior Recht zu zeigen.

Eine weit größere Unnatürlichelt liegt aber in der Inconfequent, nach welcher der Richter bei der Berbandlungs Marime awar keinen Schritt aur Erforschung der Wahrbeit und des Rechts thut, sondern rubig abwartet, was die eine oder andre Parthei zu blesem Bebuse vordringt, dennoch aber sich danuaßt, in jedem Falle über das materielle Recht dertgektalt zu entscheiden, als od er es erforscht batte, odwohl die Werbandlungen von der Art sind, daß daraus nicht geurtbeilt werben Tann, od der Kläger den behaupteren Anspruch wirklich habe, oder der Bestagte für immer davon entedunden mußte.

Dies lestere tonnte, der Vernunft und Confequeng gemäß, nur für den Fall erkannt werden, wenn sich aus den Verbandlungen ergeben, daß der flägerische Anferiade Unspruch nach den Gesehen ungegründet oder rechtsunmöglich sep. Liegt aber der Fall so vor, daß die flägerische Fordrung zwar an sich rechts möglich sepn kann, der Ridger jedoch die Documente oder sonstigen Beweise über die wirkliche Eristenz seiner Korderung nucht vorgelegt das, to kann der Richter dem Ridger das behauptete Richt weder zusprechen noch absprechen, sondern sich nur dahin erklären, daß der Ridger ihn nicht zur befiniktion Aburtheltung in den Stand gesets base, mithin der Proces für ibn, vordebältlich seines etwanigen Rechts, verloren sey, und

er alle Roften beffelben gu tragen und gu erftatten babe.

"Aber - tonnte man einwenden - auf folde Beife murben gar viele Proceffe unentidieben bleiben, die Streite über eine und bieselbe Forberung nie aufbören, und ein Beflagter wurde verbunden fevn, fich, so oft es einem Ridger beliebte, mit Berfaumnig und Roften vor die richterlichen Schranten zu ftellen."

"Es ift beffer, wenn ein Aldger feinen gerechten Unipruch verliert, falls er ju ungestodt ober faumfeelig war, ibn darzuthun, als wenn die Staatsbirger ber fteten Gefahr und Plage ungegrundeter Alagangriffe ausgefeht find. "

Diefer Einwand bat nur scheinbaren Werth. 3ch sage: es ist nicht bester, betrogen als bestodelen zu werben; es ist nicht bester, anf bem linten als auf bem rechten Kuse zu hinten; es ist nicht bester, vom Mertut, als von der Spphilis zerstessen zu werben, sondern das Eine wie das Andre sind Uebel. Wer blos ein Uebel mit dem andern vertauscht, dat fein Glüdz gewonnen. Man muß und kann die Angegriffenen sichern und die Vervielfachung der Streite verhäten, ohne ungezecht gegen bieseingen zu werden, die wirkliche Rechte gegen bösliche Schuldner versolgen.

Gegen die befürchteten Berationen von Seiten mutwilliger Aldger geben die Processordnungen ich ein lienliches Mittel durch das Algsprovocations: Recht, zusolge bessen Jeder benjeuigen, der sich eines bestrittenen Anspruchs au ihn berribmt, durch den Richter anbalten lassen fann, seine Forderung rechtsgeniglich darzuthun, midrigensalls ihm damit ein ewiges Stillsweigen auferlegt und die gerichtliche Berfolgung für immer untersagt wird. Dieses Mittels kann sich daber

jeber Beflagte, ber nach feiner Ueberzeugung ben flagerichen Unfpruch nicht als gegründet ertenut, jum Schufte gegen einen wiederholten Ungriff bestienen.

Wegen ber Miben und Koften, mit welcher jeber Rechtsftreit verfnight ift, läft fich etwa mit Ausnahme berer, bie wegen Armenrechts to-ftenfrei ftreiten — im Allgemeinen. praesumiren, baf Niemand aus Scherz ober Muthwillen tlagbar auftrete, sondern unter 100 Aldgern gewiß 30 in der Ueberzeugung der rechtlichen Eriftenz ihrer Forderung bie richterischen Eriftenz ihrer

Nach der Erfahrung wird auch von den vorkommenden Klagen kann 1/1.0 tel als materiell
rechtsungegründet abgewiesen, und unter den
ibrigen 9/1.0 teln der Beklagten sind vielleicht nicht
2/1.0 tel, welche dem Klaganspruche mit redlicher
lleberzeugung widersprechen, sondern durch ihre
Einwendungen lentweder blos chikaniren oder Zeit
aewinnen wolsen.

Soon aus biefen arithmetiiden Berhaltniffen ergiebt fich, bag von benjenigen Urtheln, welche einem Aldger fein Becht bestalb absprechen, weil er solches nachguweisen unterlaffen, mehr als die Salfte materiell ungerecht fenn werben.

Wenn also die Herstellung des wahren Rechts zwischen den Parthelen der einzige murdige Awed der richterlichen Thätigfeit und Rechtspsteg ist und sein kann, so erziedt sich augleich die Nothmendigseit, die Rechte der Kläger, selbst im Fall ihrer Unerfahrenheit, Ungeschicklichteit oder Saumsal, zu salviren. Wögen dies Eeler auch Strafe oder rechtliche Nachthelle rechtsertigen, so dursen dies doch nie das wirtlich zwischen den Parthelen bestehende Rechtsverhältniß zerstöten. Der Nichter, oder vielmehr das Geseh, welches ein solch Zere vielmehr das Geseh, welches ein solch Zere

fibrung als Strafe vorschreibt, tritt ans ber Rechts. Sphate und wirb baburch selft rechtos; es beleibigt das Auchtsgeschl nub bie Billigtet in gleichem Brade, indem es ein Urtheil sanctionirt, weiches ein Recht auf ben Grund einer bloßen Fiction materiell abspricht, ohne bessen Ungrund geprüft zu baben, und für Febler gleicher Urt die ungleichste Strafe — manchmal den Berluft weuiger Gulben, manchmal den Berluft mehrerer hundertausende oder des annen Lebenschlüds — selfiebt.

Die reatmäßige Strafe für einen faumseeligen oder sont fehlenden Aläger darf nach allgemeinen Bernunft und Rechts Pringipien teime andre oder härtere, als die Tragung und Erstatung der Procestosten und Schäden seyn. Der Berlust des dientlichen Rechts oder der rechtlichen Linwendungen rechtsetzigt sich nur für den Ungeborsam des Beslagten, mithin für den Aläger nur dann, wenn er als Propocat in die Stelle eines Beslagten teit titt.

So zerftbrend nun hienach icon die fogenannte Berbandlunge Marime auf die Mechewerbaltniffe ber Staatsbitger einwirtt, fo verbinden sich und das Maas bes Unglücks voll zu machen, nach den meiften, auf diesetbe basitten, Procesordnungen mit ein noch andre Unnatürlicheiten und Nechtsverlebungen.

Dahin gebort : .

1. Daß bas beharrlichte Stillichweigen bes Beflagten nicht als Zugeftanbif bes flagerlichen Anfpruches betrachter wird, obwohl fich in ben meiften Fällen ergiebt, baß ber Beflagte damit auf die wenigst tostipielige oder schaamertegende Beise die Anforberung babe einraumen wollen.

2. Daß fur ben Beflagten alle biejenigen rechts: gegrundeten Ginwendungen fur immer verloren find, auf bie, er fic im erften Rlagbeantmortungs-Termine nicht befann, ober wegen feiner verzeihlichen Michtfunbe aller porbanbenen Rechtebestimmungen - bie felbft bem größten Juriften nicht immer gegenwartig find - nie befinnen fonnte.

3. Dag ber Richter feinen Urtheilsfpruch nicht gur Enticeibung bes Rechteftreits anwendet und auffpart, fonbern über manderlei Swifdenatte ein Urtheil fallt, ungeachtet melder-alfe ber Streit noch lange fortbauern tann; mabrenb ber naturlide Berftanb von einem Urthel menigftens bas Enbe bes vorliegenben Proceffes ermarten gu burfen glaubt.

4. Dag folde fogenannten Bwifden-Beideibe eben fo in bie Rechtetraft übergeben, wie bie Enb. Urtheile, mithin burd jene bas materielle Recht eben fo verloren geben fann, wie burch biefe, und ber bobere Richter, felbft wenn bie Unges foidlichteit ober Unrechtlichfeit bes 3mifchen-Befdeibs - ber feiner Matur nach bod nur eine procefleitenbe Berfugnng ift und bleibt - flar porliegt, folden nicht mehr repariren fann und barf, fonbern in Gemadbeit beffelben benjenigen abmeifen ober verurtheilen muß, ber nach bem ermiefenen Rechte nicht abgewiefen ober verurs theilt ju merben verbient.

5. Dag ber Richter bei ber Berbanblunas : Mari. me fic als ben unbefdrantten Gebieter ber por feinen Schranten erfcbienenen. Staateburger betractet, beffen Befehle fo punttlich, wie bie bes arimmigften affatifden Despoten, vollzogen merben muffen, widrigenfalls ibn bas Gefes berech. tiat, ben fleinften Ungeborfam, bie geringfte Saumfal - horribile dietu! - mit bem Wiers lufte bes eingetlagten Rechts ju beftrafen, gleich:

viel, ob biefes einen Thaler ober eine Million werth ift.

In Folge biefer Berechtigung welft baber ber Richter ben Ridger mit seiner Forberung, obgleich diese burde eine unwibersprochene gericht liche Urtunde in den Acten nachgewiesen ist, auch dann auf ewig ab, wenn er biese Utfunde einen Rag, ja eine Wiertesstunde später überreichte, als ibm befohlen worden war!!!

Bei einer folden Maffe von Bibernaturlichteiten fteben einem natürlichen Menschen Kopfe bie haare zu Berge; — vorausgesett, baß er teins Dernate tragt, wie ber meinige.

Es warde unbegreifilch fepn, wie die Staatsbürger einen folden gefehliche Michten Despotismus fo gebulbig ertragen, ober Richter von Gegübl und Bernunft mit Berufefreubigleit und Seeslenruhe bemielben ibre Kräfte wohnen tonnten, wenn er eines Ebeils der Medtgabl der Aden die entweder teine Processe führten, oder dabei von dem Kerrorismus verschont blieben — in seiner ganzus Gorectifichtein nicht unbefannt bliebe, andern Theils aber Gewohnheit und verjährte Worurtheile uich fumpf gegen die größten Leiben und Gebrechen macheil. —

Die sogenannte Untersuchungs-Marime schreft Manden durch ihren gebaffigen Namen gurud, ind bessen bat fie außer diesem nichts Gebaffiges. Man follte sie daher lieber die Marime der Wahrheitss sorichung nennen. Rach derseiben wird angenome men, daß die Nattheien nicht deshalb vor dem Richter erscheinen, damit er über ihren Berstand, ihre Rechtsleuntnisse, ihre Schreide und Sprech, fertigkeit, turz über ihre forperlichen oder geistigen Rrafte und Borzüge ein Urthel falle, sondern das über; ob bem Aldger ein gewisse verlangted Recht

gegen ben Beflagten guftebe ober nicht. In Rolge biefer Borausfebung liegt bem Richter bas Recht und bie Berbinblichfeit ob, nach allen That : Ilme ftanben fo lange zu fragen und zu forfchen, bis er baburd bie vollftanbigfte Hebergengung von bem rechtlichen Dafenn obet Dichtbafenn bes tidgerifden Unfpruchs gewonnen. Er fpricht baber fein Urthel nicht eber aus, bis er fich ju einer mefentlis den Entideibung über ben Sauptgegenftand bes Streites in Stand gefest fieht. Diefer wird alfo jebesmal baburch beenbigt und bas swifden ben Martheien zweifelbaft geworbene Recht gemiß ge= macht. Der Richter ift bei biefer Berfahrungeart amar gleichfalls berechtigt, bie Bartbeien, infonderbeit bie Beflagten, von muthwilligen Berfchleifen und andern Ungebubrlichfeiten burd Strafen und Braiudia-Androbungen abaubalten, inbeffen tealifirt er biefe nicht mit blinber Buth, fonbern leibt fein Dbr und Muge and benjenigen Ginreden und Bemeifen, bie etwas verfpatet vorgebracht worben, mofern fie nur bei ber Rallung ber Gentens porliegen; er beftraft basbalb bie laftige ober unges foidte Darthei mit Buweifung ber bem Gegner burd ben Rebler verurfacten Roften und Sodden aber er raubt ibr besbalb nicht ibr bemiefenes Recht. Er vertaufct feinen Beruf ale Civilrichter nicht mit bem eines Eriminalrichters, und fallt baber nie ein Racurtheil uber bie unbefolgt geblie= benen Strafbefeble, welches bem burd bie Ber= banblungen flar bargethanenen mgteriellen Rechte miberipricht. Er tommt baber nie, wie oftere ber Richter bei ber Berbanblunge-Marime, in ben Rall ein Urtheil gegen feine innere rechtliche Uebergeus aung fallen ju muffen, ober ein Urtheil, bas ben Beflagten beim flarften Beweife feiner Gould von ber tiggerifden Forberung entbindet und bem Entbundenen felber bei einiger Rechtlichteit nicht geftattet, von der gefestlich fanctionirten Unwahrheit bes Urthelefpruchs Gewinn ju gieben. —

Durch bas Koridungsrecht bes Richters fann übrigens feine Parthei belaftigt ober gefahrbet merben; benn menn ein Richter aus Irrthum, Deugierde ober unlautern Abficten nach ungeborigen Umftanben forfden ober nublofe Bemeife forbern follte, fo ftebt es jeber Partbei frei, bie Untwort ober ben Bemeis ju verweigern und bie Entichei= bung über ibr Recht ober ibre Ginrebe auf ben Grund beffen, mas fie bereits beshalb in ben Berhanblungen gefagt ober vorgebracht bat, ju verlangen. Bar nun mirflich bie Rrage ober Bemeisanflage bes Richtere unnothig, fo mirb bie Parthei feinen Rachtheil aus ihrer Bermeigerung erleiben, fonbern biefer trifft fie - und gwar mit pollem Recht nur alebaun, wenn fie einer richterlichen Weifung. bie gur Erforicung ber Babrbeit und Rallung eis nes materiellen Rechtefpruche nothig mar, feine foulbige Rolge leiftete, mithin vorfablic bas au fagen ober au thun unterließ, mas gur Geltenb: machung ibres Unipruche ober Ginmanbes nach ben Rechte: Befegen behanptet und bewiefen merben mußte. -

Nach allem biefen werben Sie, mein verebrt ter Bert de. 3w.! nun hoffentlich in ben Stand gee seht fenn, sich nach Ibrem gesunden Werstande für bie eine der beiden Marimen zu entscheiben und da bei diesem Gegentande Ihr besonderes Interesse nicht mit dem allgemeinen in. Widerfyruch steht, wielmedr alle Stände und Parthelen gleich dringende Beweggründe baben, sich dem einlichterlichen Despotismus zu entzieben, so bege ich das Bertrauen zu Ihnen, daß Sie Ihren Beruf als Abgeordnester dagu benuben werden. Ihrer eignen Aerson

und Familie wie bem Baterlande, eine Bobithat von unermesitionem Werthe zu erweifen, indem Sie zur Berbannung eines Procesverfabrens mitwirfen, das vor ben Augen der Gerechtigteit noch geringern Werth, als das der Ordalien bat, durch welche das materielle Recht zwischen den Streitenden zufälligerweise vielleicht eben so oft, wie durch jenes, bergestellt worte.

Glauben Gie nicht, bag ich Ihnen ben Ctanb ber Sade unrichtig porgelegt ober ans Morliebe fur bie eine Marime bie anbre nur pon ber fcmargeften Schattenfeite bargeftellt babe. Menn Gie aber meinem folichten burgerlicenUrtheile mistrauen. fo lefen Gie, mas eble Manner bobern Stanbet. bie an ber Spige ber Juftig . Eribunale fteben . bieruber gefdrieben baben. Gie merben ba bas nemliche Gemablbe, wie bier, finben, und menn bas meinige vielleicht weniger garte Rarben tragt, fo rubrt bles baber, bag nach meiner Meinung ber alte garftige Lugengeift mit feiner Bods:Des rude, feinem Dferbefuß und Dofenichmans nicht grell genug gemablt und fein bidbautiger, ftodiger, bobnlacheinder, ichleichender und blingelnder Unbang nie ftart genng angegriffen merben tonne. - Do bie burgerlichen Rechtsftreitigfeiten nach ber bes fdriebenen Berbanblungemaxime entichieben merben, ba mirb ber Beift bes Rechts nie bas Rolf burdbringen , fondern ber treubergige Burger und einfaltige gandmann in feinem Bertebr bie Bente bes ichlauern Gegnete und feines gemandten Ib. pocaten merben; ba mirb, trob aller Grebit : unb Sprotheten:Unftalten, tein reeller Crebit befteben ; ba merben bie Berichtsbofe von ibrer urfpringlis den Burbe und Beiligfeit ju Lotterie: und Glude. Buben berabfinten, in benen um Guter und Rechte gemurfelt mirb und bie Beminnfuct, wie am Dbaraotifde, ihre Runftfertigfeit entfaltet; mit einem Morte, ba wird für Niemanben eine Siderbeit best Eigenthums befteben; benn wer tann fider fewn, fein flarftes Recht nie bestritten ober angegriffen zu feben, und wer sicher, auf bem unterminirten Rechtswege nicht einmal zu ftolpern und baburch um hab und Gut zu fommen?

Bo Saufer und Sofe auf einen fo loderen Rechtsboden gegrundet find, ba fann felbft bie bequemfte innere Ginrichtung berfeiben ober bie Rruchtbarfeit bes Erbreichs nicht jum Unfiebeln loden, ober fur bie ftete Ungft megen ber unter: irrbifden Gefahr enticabigen; ja ein foldes Terrain murbe, ungeachtet aller feiner fonftigen Meize und Borguge , unbebaut bleiben , wenn bic Mens fcen ibre Pallafte ober Lebmbutten nicht inftintt= artig, wie bie Comalben, gufammen flebten, bie frob und unbefummert ihre Jungen auffuttern, obmobl bas Reftden nur an einem fanlen Balten ober einem bunnen Kalfuberguge bangt und bie Saudlagen unten im Tennen luftern nach ben fleinen Gelbichnabeln folelen. Die Ablerjungen in ibren burren Relfenhorften fceinen mir aber forglofer umberbliden au tonnen. 3ch meines Theils modte mein Stammbaus lieber auf ben tablen Granitbloden bes Sichtelberge, ale am reigenbften Abbange bes Befuve ober in ber Golbaue bes Roß: berge aufgerichtet feben. -

Die Civil: und Eriminal-Procesordnungen find bie Kundamente ber Rechtsgebaube jedes Staates; fie find die Bebingungen, unter welchen allein die möglichen Rechtsguftande wirflich werben tonnen. Ein Wolf tann, selbst bei unvollstandigen Gesehbudern, burd eine, auf Pringipien bes Nechts und ber Bernunft gegründete, Procesordnung die Borrtheile der Eivilisation in einem hohen Grade ge-

nieben, bingegen bei einer Procefordnung fehlerhafter und verborbener Art wird es ewig in einem Buftanbe ber Rechtebarbarei und Rechtsumminbigteit ichmachten, wie weife und vortrefflich feine Gefebe und feine Berfassung auch fepu mbaen.

Es folgt bieraus von felbit, bag unter allen Gefebentwurfen teiner eine bobere Aufmertfamteit, größere Boridat und bebenbigere Theilnahme von Seiten ber Staatsburger verbiene und rechtfertige, als berienige, burch welchen bas Berfabren in burgerlichen ober peinlichen Rechtsfachen festgefest werben foll,

Diefenigen Personen, welche gur Berathung ober Entideibung bieruber berufen find, find bar burch jur Entideibung über bas Glide und Unglud ihrer Mitburger und ber tanftigen Generationen berufen. Der Seegeu ber Mit: und Nachwelt wirb ibre Geschlechter unferbid und blübend machen, wenn sie die große Aufgabe nit Berstand und redichem Willen iblen; in umgetebrten Fallad aller ungludslichen Schlachtopfer einer verlehrten Rechtspflege ibr Haupt treffen, seibst dann, wenn sie be von Der Gerechtigtett gebotenen Berbefferungen aus Indolenz, Eigensinn, genfalem Dundel, vollsthumilder Eifersucht, ober blinder Verehrung bes Aleten, undernbt ließen!

Doch — bin ich nicht ein einfaltiger Michel, baß ich mich so ereifre und mir Mabe gebe, 3hnen, verebrter Br. v. Iw., bie Borthelle einer guten Gerichtsordnung und bie Nachtheile einer sollechten auseinanderzusesten, wahrend Sie vielleicht in diesem Augenblide icon aus tiefern Grunben berathen und beschlosen haben, daß est feiner Berbesterungen bedurfe, sondern beim alten wohlben beraebrachten Recht und Untrecht verbleiben solle.

Um Enbe balten Sie und Ihresgleichen alles, mas ich gefagt babe, fur einen alten Preußischen Pfiff ober einen neuen liberalen Runftgriff und finden es unverfcamt, bag ich bas Bolt marnen und abhalten will, fic burch ben Richter : Terro: rismus auf ein Sahrhunbert, ober bis gur nachften Re = und Contre = Reorganifation , ungludlich git machen. 3d erinnere mich - vielleicht au frat fur meinen Unterleib - bes Reuffchateler Drebis gere, ber von bem bortigen Rath caffirt murbe, weil er tegerifch gegen bie Emigfeit ber Sollen= ftrafen gepredigt batte. Eriebrich ber Große, bet befanntlich trog feiner Große im Reger: Beruche ftand und vielleicht nur an Gott und ben Simmel, aber nicht an ben & ... f-l und bie Solle glaubte, meigerte fich, bas Caffations : Urtheil ju beftatigen. Der Rath beffant aber barauf und berief fich auf Die mobibergebrachten Doamen und feine Rirdenrechte. Rriebrich refcribirte 1

"Da ich mich aus ben wiederhohlt vorgelegten Berbandlungen überzeugt habe baß die Beneuwirger bas Recht wohlhergebracht haben, ewig in der Holle verbammt zu fevn, so genehmige ich bie Ubsehung bes Predigers S. und ftelle ibn als Schlofprediger in Potsbam mit einer Gebaltsmehrung von tausend Thalern an."

Allerdings baben bie verschiebenen Molter gar verschiebene Rechte wollbergebracht; die Spanier das Becht, in Autos da Ke, die Hindus Beiber das, auf den Gradmälern ibrer Manner verbranzt u werden; die Englander das Recht, sich eicht au boren; die Tuften das Recht, sich mit Opium gar verzisten; die Schweben das Recht, bei jedem Borte au fluchen; die Auchen das Recht dei geben Worte au fluchen; die Kussen das Recht der Knute die Chinesen das Recht von einem absoluten Knisten die Kranzosen das, von constitutionellen Ministen

gegangelt ju merben; die Algierer bas Recht, die Schiffe gu tapern und die Reubollanber bas Recht, Menichen gu freffen; die Deutschen aber bas Recht, es beim Alten zu belaffen, wenn es auch das Schlechte ift.

Ergo — vivat justitia, vivant codices judiciarii — pereat mundus!

## Rotabene 13.

Man muß fuden, burch bie neue Gerichts-Orbnung die Gewalt der Justig-Stellen einzuschränten und bie Entscheidungen über Mediatgerichtsbarteit, Zehnten, handlohner, Frohnen' und dergleichen, ben Abministrativ-Stellen zuzuweisen.

3ch habe noch nie einen Procest gegen meine ftreitsuchtigen Unterthanen wegen Tobtenfalls, Besthaupts und Lehntaren im Rechtswege gewinnen

Der Fiscus wird fich ebenfalls beffer babei befinden, wenn feine Sachen vom Rechtswege auf ben andern fommen. Das beste Mittel scheint mir bas ju fenn, bem gebeimen Staatstath bie Entscheidung über jeden Competeng Consiste ju übertragen. Es ift babei nichts zu befürchten, benn es sigen ja im geheimen Staatstath so gut verpflichtete Manner, wie in ben Gerichtshöfen.

## Unmertung.

3ch bedauere febr, daß fich 3bre Angelegenhelten auf bem Rechtemege fo abel fortbewegen und zulegt bie Beine brechen.

Die meiften deutschen reinen Juftig-Stellen und richterlichen Personen find in ber That jum

offenbaren Schaben mancher Sachen pedantifch ges wiffenhaft und baben ben gehler, gundoft nur auf bas trodene Recht, nicht aber — wie fin nandmat boch gebührte — auf bie Personen und bie übrigen dufern Berbaltniffe zu sehen.

3hr Mittel ericeint mir angemeffen. Man barf bann nur einen Competeng. Conflict erregen, um eine Sache, von ber man im engen Rechtswege teinen erwunschten Fortgang erwartet, auf einen breitern Weg zu bringen.

## Notabene 14.

Es ware gut, wenn ber geheime Staatsrath mit Gutobefigern aus ben Provingen verstartt wurde. Ich tonnte auf biefe Beife vielleicht felber bineintommen.

## Unmertung.

Bravissimo! Ihr Gedante ist tiefer und von bedeutenberer Confequeng, als Sie, selber vielleicht abnen. Wenn Sie es dahln bringen, daß im geheimen Staatstathe zwei Personen vom boben, zwei Personen vom niedern Abel, zwei Barquiers, zwei Handelsseute, zwei gabrikanten, zwei Handwiers, zwei Handelsseute, zwei Fadrikanten, zwei Handwerkeru. s. w. verfassungsmässig sieen massen handenerkervielleicht für Niemauben etwas zu wünschen übers bleiben und die Interessen aller bieser Stände und Gewerbe werden gewiß nicht minder gut gewahrt werden, wie dermalen in manchen Staaten bie Interessen der Rierbauer und Siegelschiften-

#### Rotabene 15.

Bur Dedung eines Defects in ben Staatsreds nungen will ich rathen, Die Civil-Liften gu beschneis

ben und entweder bas äußere Beamten Personal zu verringern ober die Besoldungen zu mindern. Es läßt sich dadurch zugleich ein Summchen fur einige meue Sinecuren einbringen, beren es im Bergeleich mit England und andern Staaten bei uns zu wenige giebt. Der große Andrang der Burgerlichen zu den öffentlichen Amtern wird bann gemäßigt werden und zu den mubfamen unentbehrlichen Stellen werden sich arme Schluder genng sinden, die für eine Caresse und einen Knochen zeitlebens, wie die Pubel, aufwarten und schwänzeln. Die großen Besoldungen haben ohnedies Biele von ihnen übermüstig gemacht. Je magrer bas Jutter, besto dienstefettiger der Pund.

## Anmertung.

Dir icheint es, ale ob Gie Ihrem Ronige und Baters lande teinen guten Rath biemit geben. Das auffere Beamten : Derfonal ift unter allen bas unent: bebrlichfte und badjenige, welches bem Ruben und ber Bequemlichfeit bes Publifums jungoft gewibmet ift. Der Geldgewinn, melder aus beffen Berminderung fcheinbar ber Staatstaffe ermacht, wirb gehnfach burch bie großern Roften und Schaben aufgemogen, melde fur bie Stagteburger überhaupt. infonberbeit bie auf bem platten ganbe gerftreuten, aus ju großen Gerichte : oder Bermaltunge . Begirfen, fo wie aus den beim Uebermaß ber Bes fcafte, trog aller Controllen und Spornungen, un. vermeiblichen Bergogerungen bervorgeben. Beribgerungen elubiren oft ben Rechtefdus und find faft folimmer, ale ein ganglicher Juftig = und Befdaftsftillftand, weil fie noch thenter ale bie

punttild erlebigten Saden, bezahlt werden muffen und burch vergebiides Warten qualen, während fich da, wo die Geschäfte gang ftoden, Riemand in neue einläßt und fich felbft so gut wie möglich bilft.

Wo ber Andrang ju Staatspoften febr groß ist, da mag bie Staatscaffe davon, wie ein Kabrifbert, durch Herbeitung bes Lagelofins sinanziellen Sewinn zieben; an der notbigen Jahl der Arbeiter aber darf es der Landesberr bennoch nicht fehlen laffen, wenn er das Wohl des Landes geforbert und sich aut beblent seben will.

## f. Anhang Nro. 2.

3hr Calcul und Ihre Jagerpraris burften übrigens nicht gang richtig fenn.

3d fenne viele bürgetliche hunde, bie, ber leichten Careffen und ichweren Peitschenhiebe aberbrißig, nicht mehr Eag und Racht athemlos durch Sumpf und Balb jagen wollen, damit die hohen Revierbesser in aller Bequemlickeit einen Bock nach dem andern schiegen und die fetten Braten beim luftigen Rahl verzehren tonnen.

Manche laffen fich nach Art aller verfchlagen nen Sunde burch tein Pfeifen mehr anloden, anber geben nur mit, um beimlich ein Sadden für fich ju jagen, und wieder andere lanfen klaffend, wie toll und blind, bin und ber, nehmen alte, fallde Afbren auf, and beben das ichonfte Revier im ungeschieden Diensteifer tabl.

3ch bin nach meiner geringen Jagbepraris ber Meinung, bag man teine überfühftigen ober faulen Hunde führen, die brauchdaren, felifigen und treuen aber orbentlich behandeln und futeren muffe, damit fie Luft und Krafte gum besawerlichen Dienft behalten nnb fich nicht ans Anichneiben gewöhnes.

## Rotabene 16,

3ch will suchen, bie Reparaturfosten meiner, ben Einfturg brobenben, Filialftirche aus einem öfentlichen Fond zu erhalten, ober um bie Erlaubnig zur Demolirung nachsuchen. Aus ben Gloden, Steinen u. f. w. fann ich ein Paar hundert Gulben lofen und auf bem Grunde und Boben einen neuen Unterthanen ansiebeln laffen.

Wenn mir die Pfarrftelle nicht von Zeit ju Zeit bundert Ducaten einbrachte, fo murbe ich bas gange Patronat bem Könige ichenten.

#### Aumertung.

Eteiben Sie, werthester hert v. 3m.! etwa gar auch Simonie? wie nach ber Rirchenzeitung ber herr v. 20... Das ehrwitelge Kirchenpatronate. Recht au einer Finang: Speculation gu benuben, wurde fich faum fur einen iftaelitischen Ebelmann und Kirchenpatron schieden.

Laffen Sie baber lieber Ibre Filialfirche uubemolirt und tragen Sie, um einen Repataturfond zu betommen, batauf an, daß die griechischen Subfiblen-Belber einer Nachfteuer von 10 pro Ct. unterworfen werben.

Mit biefer ließen fic bie verfallenen Kirchenuch Schulgebaube im gangen Lande berftellen, neue Hospitaler erbauen und viele Ebranen ungläcticher vaterlambifcher Wittwen und Waifen trochen. Die ebeln Griechen werden für die übrigen gesobet aleich dankbar bleiben.

#### Rotabene 17.

Es mare gu munichen, bag man eine Minde. rung ber birecten Grundfteuer oder eine gangliche

Aufhebung berfelben burchfegen tonnte. Der Ausfall ließe fich burch inbirecte Grundfteuern beden, indem man bie Briefs-Taxen vierfach erhöhte.

#### Unmertung.

Ihr Worichlag verrath abermals viel Einsicht und Keinbeit. Alls Siegelmäßiger wurden Sie durch Ersbhung ber indirecten Grundsteuer nichts verlieren, im Gegentheil als hober Gerichtsberr vierfach das bei gewinnen, und die gange Manipulation liefe darauf hinaus, die Grundfeuer-Laft ausschließlich auf das unstegelmäßige Wolf zu wälzen.

So gehte! Bo ein Mauschen bas tleinfte Loch in einen Beiberbamm gebohrt hat, ba bringt bas unter fich brudenbe Baffer ein und gerfibrt gar

balb ben gangen Damm,

Ich hoffe indeffen, daß es in den Kammern noch viele Eble giebt, die es verschudben, Ihren feinen Finang-Plan zu unterstügen, vielmehr davon Beranlasjung nehmen werden, das etwa icon gebopte Mauseloch forgistig zu verstorfen.

## Rotabene 18.

Benn's Rannerl mir nicht gu viel foftet, so bente ich von ben Taggelbern so viel zu ersparen, baß ich meiner Frau gum Reujahr einen neuen Schamb ichiden tann. Bielleicht halte ich fie bamit gurud, mir nachgureisen und mich in meinen Ausschuß. Ar. beiten gu ftoren.

#### Unmertung.

3ch muniche Ihnen, bag bas Nannerl genügsam sepn und die gnabige Frau ju Haufe bleiben moge, ba ihre Anwesenheit allerdings froren könnte.

#### Rotabene 10.

Daß ich nur nicht wieder, wie beim letten Mal, Schlafrod, Rachtmute und Pantoffeln vergeffe!

#### Unmerfung.

Ums himmelswillen nicht! Schlafrod und Nachtmüße find gar unentbebrilde Sachen; Pantoffeln finden viele Ebemainner entbebrilder. Sollten Sie oder Ihr Kammerdiener solche jedoch abermals einzupaden vergessen, so empfehle ich Ihnen ben Hofschweibermeister Met. Er verfertigt so dunne, fast unsichtbare, und dabei so zierliche Schlafrode und Müten, daß man darinn ohne Anstand präsibiren oder bei Hofse erscheinen kann; nur nicht, wenn Ball ist.

#### Notabene 20.

Potspourri und Rebe Flosteln gu Lobs und Dantsubbreffen.

2. Die geringe Theilnahme, welche fich an ben legten Berhandlungen gezeigt hat, ift nicht sowost bem eigenthumlichen Phiegma bes Bolks, als wielmehr feiner lebendigen Überzeugung zuzuschreiben, daß die Maffe bes Gluds und Wohlftandes, welche durch die bisherigen Bemühungen ausgeschüttet wurde, keiner weitern Bermehrung fähig ist.

Durch diese Anstrengungen ift bas gute Bolf gu bem munichenswerthen Grabe der Ruhe gebracht worden, die mit Recht bas Endziel jeder Regierung, wie des Einzelnen, ist; ja — ich darf es wohl ohne ben Berdacht einer niedern Schmeichelei sagen — es ist baburch auf bie bochfte Stufe bes Beisheits-Tempels emporgehoben worben, wo ber Menich nichts mehr hofft und wünicht. Eine ungeheuchelte Torane ber Rührung rollt bei bieser Borftellung über meine Bangen und mein — vielleicht allzu empfindfames, patriotisches — Derz wird dadurch in bie höchte Begeisterung versett.

Ich bebe meine Banbe gen Dimmel und rufe voll Erstaunen aus: ,, wie war es möglich, daß es in fo turger Zeit so weit mit bem Glud eines gangen Bolls tommen tonnte "!

## Unmertung.

- Gemiß theilt jeber achte Patriot bei biefer Stelle Ihre Begeisterung und Rübtrung. Wergeffen Sie nicht, dabei mit dem Schnupftuch an das linte Auge zu fabren und mit dem rechten etwas zu blingelin.
- 2. Ich stehe hier als ber Sprecher eines freubetruntenen, bantbaren Bolts. Bie tonnte esauch gegen so viele Liebesversicherungen unempfindlich bleiben und in ihnen nicht die sicherste Burgschaft seines Glüdes finden?

Die ftillen Morgen und Abend-Gebete, die von Taufenden im Gefühle ihres Wohlbehagens jum himmel hinaufsteigen, der Jubel, der aus den Werkstätten bes Dandwerfers, wie aus ben Hutten des Landmanns bringt, das weinerliche Lallen der Unichulb in der Wiege, fprechen ins bessen beredter, als es meine schwache Junge vermag.

Mis Rede-Fostel mag biefe Stelle paffiren, wiewohl fie etwas ju tangelartia ift. Rechnen Gie inbeffen nicht au febr auf die Dantaufferungen bes Bolte. Das Bolt in Maffe ift etwas ftodiger Natur: es erfennt oft nicht die mabren Bobltbaten, Die ibm von ben Megierenden erzeigt werben, wenn fie nicht in's Gemicht fallen. Gegen bas 3bealifche aber, mit= bin auch gegen bie ftartften Berficherungen ber Liebe, zeigt es fich burchaus unempfindlich. Gin nachgelaffenes Steuer: Simplum ift bem Bauern= Bolle mehr werth, ale bas bochfte Bobiwollen und fur amei Gimplen mare es im Stanbe auf Dent: Sprech: und Gemiffene: Freibeit au veraich: ten; ja ich mag feinen verschlagenen Rreuger met: ten, bag es nicht gegen Aufhebung bes Schulamange in bie Aufhebung ber beften Conftitution milligte.

So wenig gebeihlich folde ein profaischer Sinn and für oratorische Rebeblumen ift, so. kommt er noch einer Regierung, die nicht immer den Pegafus reitet, bei andern Gelegenheiten trefflich zu statten. Wenn der ehrliche John Wull so wenig, wie andere ehrliche Leute, gang fehlerfrei sepn kann, wie andere ehrliche Leute, gang fehlerfrei sepn kann, do scheine de mir beifer, daß er eine etwas zu dice, als eine allzu empfindliche Haut babe, daß er lieber zu wenig, als zu abgeschliffen und gemandt fev.

Man verlangt wahrlich manchmal von dem guten deutschen Bolt zuviel. Balb foll es gebulzbig, wie ein Schaf, dalb muthig, wie ein Lowe fewn; bald soll es indeln und trillern, wie die Feldlerchen, bald fumm sepn, wie ein Kisch; bald jeden Pfennig sparen, bald die Thaler mit beiben Jahden ausstreuen: bald par uichts sein, nicht

einmal bie Bibel, balb alle Regierungs : und In: telligeng = Morgen = Abend : Mittag = Mitternacht = Bolte : Runft = und Dobe : Blatter : bald foll es nichts lernen und bei feinem Leiften bleiben, balb in jedem Dorf einen foreib: rechnungs : und geicaftefundigen Policei = Finang = und Bermaltunges Beamten aus felner Mitte ftellen; balb taube. balb feine Obren, balb lange, balb furge baben : bald foll es unempfindlich, wie ein Mullerefel fenn. bald jebes fentimentale Gebicht mitfublen und bei ieber poetifden Rebensart in Ertafe geratben: bald faften, balb in fußen Erdumen und Soffnungen ichwelgen; balb beim bellen Tage ichlummern balb gur Rachtzeit anf ber Bache figen; balb laufen, wie ein englifder Bettrenner, balb ftill= fteben, wie ein Rleifderflob.

Jum guten Glut last sich das gute Wolt meber durch poetische noch profaische Nebner und Schriftfeller aus seinem gewohnten Schritte bringen, traut und mistraut nicht weiter, als es sieht und greift, und bott nichts von allem bem, was man von ibm verlangt, wenn es ibm nicht mundilch durch ben Erecutor ausgerichtet wird.

Diejenigen tauschen sich baher und verrathen wenig Erfabrung, welche sich angitich bemüben, dem Bolte burch Borte und Bersprechungen Bertrauen und Liebe einzufissen, Diese finden sich schon von selbst, wenn sie verdient werden, außerzbem aber nie ; im Gegentbell sit nichts geeigneter, das Mistrauen des gemeinen Mannes zu erwelsten, als wenn man ihm eine Sade anpreist und recht viele Liebes: Berbeurungen macht.

Dies hat, außer andern Ursachen, feinen Grund barinn: bag bie Begriffe von Patriotismus, Freunbichaft, Liebe u. f. w. abftracte find und gar vericieben Bebentungen haben.

So fagt ber Baibmann von feinem inngen biBigen Sunde, bag er bie Safen gu fehr liebe, und bennoch babe ich nie gefeben, baß ein armer Safe bei biefer Liebe gut bavon getommen mare.

3. Mit bem fugeften Wonnegefühl blidt ber Bas terlandefreund auf ben blubenben Sanbel und ben taglich machfenben Boblftanb bes Lanbmanns. Täglich fpringt eine neue Erfinbuna. mie eine Pallas aus Jupiters Birnichabel, aus ben Berfftatten ber Runftler und Sandwerfer ; täglich feben wir bie ichmutigen Butten und Dungftatten prachtigen Connen . Gebauben und Luftgarten weichen und bas allgewaltige Bericonerunge-Pringip bes mohlthatigen Zauberere Rauft bie fleinften Beiler und Ginoben burchbringen.

Mues fündigt eine beitre, reiche Bufunft an, und mir burfen hoffen, bag bie fleinen momentanen Schmanfungen, bie ben Grundpfeiler bes Staats, bie Landwirthichaft, etwas loder mach: ten . nunmehr mit Gottes und - bes Gross Gultans Sulfe aufhören merben.

Unmerfung. Gine Eratte auf ben lieben herrgott bat in meinen Mugen großen Werth, wenn fie auch im Biener ober Krantfurter Cours:Bettel nicht al pari ftebt. Bir wollen alfo mit Ihnen bas Befte vom Sim= mel boffen, ber oft verlehrte ober boshafte Unfoldae sum Guten wenbet und mandmal faliche Etatten jum Bortheil unschulbiger Giranten bonorirt.

Den Groefultan aber murbe ich unmaßgeblich gan aus bem Gencept zu fteriden ratben. 3ch will jebod er Kalierliden hohet bem in ich im Geringften ju nahe treten und verwahre mich ges gen alle etwanigen geheimen Berläumbungen bei bem Groeherrn burch die ausbrückliche Berlicherung, daß ich ihn für einen gruubehrlichen hertscher batte, ber nie gebeuchelt hat, sondern fets wahr ansetzu, wem er seine Gnabe zu schenten und wem er ut Ungnaben ben Kopf zu fürzer geruben will, so daß sich Jeder auf sein Wort verlaffen tann; was tein kleines Berbienft an großen, wie kleinen, herren sich.

Bas bie momentanen Schwantungen betrift, fo tenne ich Begenben, in welchen biefe Momente schon zebn volle Jabre lang anhalten, und wo bie tleinen Schwantungen mitunter so erschütternb waren, bag viele, burch ben solibesten Lebn: und Erund Beradon festgebundene, Bauernhöfe, ja balbe Ortschaften, bavon zusammengestützt sind und bie andre Halle täglich ben Einsturz broßt.

Doch — bei einer Lob: und Dant:Cantate fommt es fo wenig auf eine Sand voll ausfallenber Poten, wie auf ein Land voll einfallender Bauernhofe an.

4. Euer Erc. nahen wir uns mit Empfindungen des Danks und der Berehrung, deren Stärke nichts gleich kommt, als Guer Erc. eigene Energie.

#### Unmerfung.

Diefe Flodtel ift gwar gut, boch felbft fur eine energifche Excelleng fast gu energisch. 5. Die hoffnungen aller Baterlandsfreunde, die Schnsucht ber Aufgeflarten, die Angft bofer Abvocaten und lichtichener Richter haben Guer Ercellenz auf ben Seffel begleitet, der mit dem erften Zuwel der Krone geschmuckt ift, und es freut mich, ohne Schmeichelei versichern zu burfen, daß alle biese Empfindungen noch ungeschwächt fortbauern.

#### Unmerfung.

Diefe Rlodtel ichillert ein wenig.

6. Ohne die langiahrigen unsterblichen Berdienste Ihres hohen Amtsvorsahrers im geringsten zu verfeinen, so läßt sich doch nicht läugnen, daß der Kraftanstrengung Euer Ercellenz noch hie und da einiges übrig geblieben ist. Gben so wenig können wir und verheblen, daß unsern, an und für sich preiswurdigen, Rechts-Institutionen noch eine gewisse Art von Robbeit antlebt, die sich mit der Civilisation unser Zeit nicht verträgt. Dur der Verschmelzung der gründlichsten Rechtsbenntnisse mit diplomatischen Bewandtheit faun est gelingen, diesen zu tilgen.

#### Unmerfung.

Diefe Composition giebt teinen guten Con. 3ch rathe gu einer andern.

7. Bir burfen erwarten, bag Guer Ercellen; Meisfterhand bei bem neuen Bau fur bie ftanbess

Section

magigen Abtheilungen und Treppenftufen, für bie Rebentammerchen, Geiten = und Sinterthus ren, fur gebeime Bemacher und abnliche Gins richtungen forgen und die Bau-Plane ber libes ralen Baumeifter nicht meiter ausführen mirb, als es bie Rlugbeits : Rudfichten unumganglich nothig machen. Die Lange ber Beit, welche ein fo coloffaler Bau, felbit bei berfulifchen Rraften, in Unfpruch nimmt, fonnte bie Beforgnig in und erregen, bag unfer Gichenfrang erft Guer Ercelleng Maufoleum ichmuden moche te, indeffen vericheucht Guer Ercelleng Lebensfulle und jugenbliches Musfeben vorläufig jebe Corge, und wir boffen, uns nicht farglich gut geigen, wenn wir munichen, bag bie Borfebung Guer Ercelleng Saar und Wangen fo lange une gebleicht und gut gefarbt erhalten moge, bis bas neue Bert gebiegen aus Ihren Sanben bervorgegangen ift.

#### Unmertung.

- Es giebt viele Sachverständige, welche Seiten und Hinter: Thuren, geheime Gemacher u. bgl. in Tempeln und Pallaften burchaus unpaffend finden.
- 8. Wenn wir auf die ungabligen, riesenhaften Wers te gurudblicken, burch welche Guer Ercelleng während einer achtjährigen Wirtsamfeit die Rational-Industrie entfaltet, die Runte und Bissenschaften in Flor gebracht, insonderheit aber die Landwirtbischaft auf einen nie erreichten Gie

pfel empor gehoben habeu, fo überfallt uns eine Urt von beiligem Schauer.

## Unmertung.

- Sul, buid! Diefe Rebensart ift fur meine fdwaden Rerven etwas ju ftart. Ich bitte Sie, Befter! temperiren Sie ein wenig gur Schonung ichmacher Lemperamente.
- 9. Wir wiffen, bag ber Wohlftand eines Landes vorzüglich von ben Einsichten und bem Eifer berjenigen Staats Beamten abhangt, bie an ber Spige ber innern Angelegenbeiten stehen, und wir sind baher feinen Augenblid zweifelbaft, wem vor allen ber tieffte Dant fur bie aufgehäufte Gludsmasse gebührt.

## Unmerfung. Der Borberfat ift mahr und mehr ale eine Floetel.

10. Benn Euer Excelleng bisher nicht gerubt haben, uns nach bem Beispiele ber Minister Englands, Frankreichs und andrer constitutionellen Staaten einen Bericht über ben innern Justand bes Landes und die Fortschritte oder Rünfschritte im Gebiete des Acterbaues, Dandels und der Gewerbe zu erstatten, so sind wir weit entfernt, hierinn ein Zeichen unfrer Geringschätzung zu erblicken, vielmehr erkennen wir hierinn Guer Excellenz vielmehr erkennen wir hierinn Guer Excellenz darzeischlich, das faum vernarbte Bunden nicht aufreißen, und eine liebensmürdige Beschenbeit, die uns feine Acclamationen gleichfam abnötbigen will.

#### Anmertung.

- Diefe Flostel geidut mir, mit Ihrer Erlanbuis, nicht fonderlich. In teinem Kall verrith die unterlassen Berichtserstattung eine besondere Achtung und ein genauer, ungeschmudter Bericht erscheint mir unerläßlich.
- 11. Bahrend Biele icon unter ber Laft eines Bentners feuchen, feben mir Guer Ercelleng auf jeber Ihrer Achfeln eine noch größere Laft mit bemundernsmurbiger Leichtigfeit tragen.

#### Unmerfung.

So verdienstlich es auch feyn mag, auf beiben Achlein gu tragen, so bat boch biefe Redenkart, wie Sie wiffen, eine unverdienstliche Nebenbedeutung, und ich rathe Ihuen baber, biefe Flostel — sammt allen nachfolgenden — zu ftreichen.

Menn es nicht unbescheiden ausfabe, fo murbe ich mir erlauben, Ihnen meinen gangen Borrath von Lob : und Dant : Abbreffen gehorfamft angubie: ten. Er ift febr bebeutenb, weil ich es mir teit gebn Jahren gu einem befonbern Beichaft gemacht babe, auf jeben abtretenben und eintretenben Di: nifter in Deutschland. Franfreich, England, China und ber Eurfei einen Danegprifus in Drofa ober Berfen gu verfertigen; ja ich habe fogar eine Menge fur biejenigen Mauner porrathig liegen, von beneu ich vermuthe, bag fie in ben nachften gebn Jahren ein Portefenille in ber Tafde baben werben. 3d wurbe nicht ermangeln, von biefem mubiam ausgepregten Rofen : Debl facbienlichen Bebrauch fur meine eigne Derfon ju machen, wenn mir nicht überall mein ungludlicher Rame und meine verbachtige Berfunft im Bege ftanben und mich felbit bei ben größten Lobeserhebungen bem

Berbachte einer Grobbeit, ober einem noch folim: mern, ausfesten. .

Ein flüchtiger Riecher mirb Gie jeboch übersengen . wie unverfalicht bas Debl ift, und Sie werden finden, daß felbit ein Better Dichel fich ein wenig auf Lebensart, noch mehr aber auf Rebensarten, verftebt.

## Rotabene 12.

Benn die ehrwurdigen Berrn . . . mir Untrage machen follten, fo bin ich nicht abgeneigt, mich an= werben zu laffen, icboch nur unter ber Bebingung, daß ich meinen bescheibenen Theil aus bem . . . Rond befomme.

Mnmertung.

Die befdeibenen Dortionen fallen in ber Regel etwas fcmal aus. Debmen Gie baber lieber eine unbefcheibene, und machen Gie es, mofern Gie bie Burfte Ihrem Berrn nicht retten tonnen ober wollen, wie ber ehrliche Lammwirthe : Pubel.

f. Anhang. Nro. 3.

hiemit, verebrtefter Br. v. 3m.1 empfehle ich mich Ihrem gnabigen Boblwollen, falls Ihre Berbienfte Ihnen, ftatt ber verlorenen Brieftafche, eine minis Gerielle verichaffen.

Leben Gie fo mohl, als Gie es verbienen!

Wetter Michel.

# Anhang.

## Erfte Siftorie.

Der birmanifde Sufichmitt.

In einem Dorfe bes birmanischen Reichs, wenige Stunden von der hauptstadt Kiumeizeit, lebte ein Dufichmidt, Namens Radici.

Er befchlug inbeffen nicht blos bie Bufe, fonbern furirte alle innern und außern Gebrechen ber Pferbe und anderer Saustbiere, fo aut er mufite und tonnte. Dhne Anatomie, Pathologie, Ofteologie, Mpologie, Angiologie, Revrologie und Splanchnologie ftubirt ju haben, mußte und fonnte er faft mehr, als mancher Sufichmidt, ber ben Beterinar-Curfus mitgemacht hat. Ein von Ratur icharfes, burd Bucherlefen ungeschmächtes Muge, eine fefte fichere Sand, die Renntnig beilfamer Offangen und eine langfährige Erfahrung erfesten ben Mangel an Belehrsamfeit und fronten feine viehfreundlichen Bemubungen mit einem fo ausgezeichnet gludlichen Er :folge, dag fein Pferd, Dofe ober anderes Bieb. bas nur einigermaßen zu leben verftand, ungeheilt aus feiner Schmiebe gieng.

Mit seiner Geschicklichkeit verband er Uneigennüßigkeit und Bescheibenheit. War der Krantseitszustand von der Art, daß sich von menschlicher Hüsse nichts erwarten ließ, so stellte er keine Erperimente auf Kosten der Eigenthünier an, sondern bekannte offen, daß seine Kunst unzureichend sey. Ließ sich das Übel nur durch einen Auswand heben, der den Werth des kranten Thieres überstieg, so überließ er dem Eigenthümer die Wahl zwischen dem kleinern und größern ibel, und war das Wäuerlein noch fran er und matter, als sein Gaul, so curirte er diesen nnentgelblich und flärtte mitunter jenen noch durch einen baaren Borschuß für den heimweg.

Was diese seine Berdienste aber vorzüglich erböte, war die Fürserge, die er nahm, nicht blos die ansgebrochenen Krantseiten zu heisen, sondern dem Ausbruche neuer vorzubeugen. "Unfre Landelute — sagte er — sind mitunter noch ein wenig dummer und unempfindlicher als ihre Ochsen. Das liebe Zugvieb würde sich, troß magern Futters und schwerer Arbeit, doch leiblich wohl besinden, wenn es ven dem Treibvieh nicht so undarmherzig mishandelt würde."

Er belehrte daher bei jeder Gelegenheit die Befiger über die zwedmäßigste Wartung und Pflege
und ermahnte sie zur liebreichen Behandlung und Schonung, da diese mehr, als das beste Futter, zur Erhaltung und Gesundheit beitrügen.

"Wenn - fagte er - bas arme Bieb fich auch unter ber aröften Überlaft feuchend fortichleppt und nicht bei jebem Beitichenhiebe murrt, ichlagt, ftogt und beißt, fo lagt fich baraus boch nicht folgern, bag es Die Uberlaft und bie Siebe nicht fuble ober baburch nicht vor ber Beit binfällig merbe. Es fühlt feine Leiben, wie jebe Creatur, und Die Ratur racht es über furg ober lang an feinen Qualern. Bie murbe es um biefe fteben, wenn unfre Gaule und Dofen jebe Dishandlung mit einem Schlage ober Stofe erwiedern wollten, ober es nur machten, wie bie amerifanifchen Lamas, bie gwar jebe Laft willig tragen, aber bei ber geringften Überlaft fich auf ben Boben merfen und nicht von ber Stelle gu bringen find. Um fo unverftanbiger und funblicher bleibt es baber, biejenigen zu mishandeln, bie ihre Schmergen nicht in mobigefesten Reben, fonbern nur burch Stob. nen und Ropfhangen ausbruden fonnen und babei fo gutmuthig find, von ihren überlegenen Rraften feinen Gebrauch zu machen."

Durch biese und ahnliche Borftellungen suchte unfer gute Rabici ben Zustand bes armen Biess au verbessern und die unter bessen Derren eingeriffene Lieblisgefeit und unnaturliche Behandlung allmählig au entfernett.

Blieben feine Ermahnungen unbefolgt, so tonnte fein Preis ihn bewegen, bas durch wiederhohlte Mishandlung frant gemachte Bieb gu furiren und feinem herrn gu fernerm Rugen gu erhalten, vielmehr warf er biefem — wes Ranges und Standes er auch fenn mochte — feine Gefühllofigfeit oder feinem Eigennut in fo berben Ausbruden vor, wie fie bie Birmanifchen oder Rurnberger Rußigen ehrlicher, weise zu führen pflegen.

Wenn seine Frau und Kinder ihm wegen seiner groben Rebensarten Borstellungen machten und ihn warnten, sich und sein Daus nicht ben Berfolgungen ber gereigten Großen und Mächtigen bes kandes auszusehen, so erwiederte er: "Leden, schweicheln woh schwänzeln kann jeder Hund. Die vornehmen Derren sind an seine Redensarten und Schweicheleien so gewöhnt, daß sie davon nur so lange ergriffen werden, als man die Lippen rührt. Wenn man auf sie einwirken oder sie bessern will, muß man in der Schwidts-Sprache mit ihnen reden und dabet auf den Amboß schlagen. Übrigens sommt es nicht darauf an, ob das, was ich sage, den gnädigen Derrn gefällt, sondern darauf, ob es nothwendig, heilsam und meinem Beruse gemäß isst."

So viele Berdienste und Sonderbarteiten erwarben unserm madern Duf. und Grob.Schmidt allmablig einen weit verbreiteten Ruf.

Er hatte endlich die Freude, zu feben, daß feine redlichen Bemuhungen, — fo manchfaltige Berbrieß- lichfeiten, mitunter fogar Gefahren, fie ihm auch bereiteten, — nicht erfolgloß waren. Das arme Laft- und Zug - Bieh wurde nicht mehr über feine Rrafte

geplagt. Die Berren maren nicht langer fo unbillig, ben letten Gdeffel Saber gur Erbobung ihres Bergnugens ju verfilbern und bie guten Dofen, welche ihnen die Krucht mit fcmerer Ropfarbeit batten geminnen belfen, mit trodnem Strob und fauerm Deu abzufüttern, fonbern fie liegen diefen auch einen beicheidenen Theil ber Rorner gum Lohn fur ihren Someif gufommen. Man fab nicht felten, wenn mitunter ein gar gu fteiler Berg im Bege lag, ber auf furge Beit außerorbentliche Unftrengungen nothig machte, bie vornehmften Berrichaften ibre bequemen Feberfige verlaffen und in bie Speiden greifen, um fo bie laft gu erleichtern und ben Gang gu forbern, mabrend fie fich fonft, gerade auf ben folimmften Wegen, burch übermäßiges Effen und Trinfen noch läftiger gemacht und gur Berftarfung ber Rraft fein anberes Mittel, als verftartte Beitichenbiebe, gefannt hatten. Jeber Biebbefiger feste feinen Stolg barinn, fraftigen Unfpann gu führen und man bielt es fur unichidlich ober thoricht, obne bochfte Roth im fteten Galopp gu fabren ober gu reiten. Satte auch mitunter ein übermuthiger Junfer Luft, feine magern Rlepper außer Athem ju jagen, fo bielt ibn bie Rurcht vor öffentlichem Sobn gurud. Mit einem Bort, bie Menfchlichfeit gegen bas fo nugliche und unentbehrliche Laft = und Rug = Bieb murbe im Umfreise unfere alten Rabichi Sitte, und wer nicht menfchlich bachte mußte wenigftens menfclich icheinen.

Die guten Folgen biefer Sitte zeigten sich balb merklich. Man sab nirgends gesundere und fraftigere Deerben. Die Ochsen, welche sonst aus Trägbeit oder Mattigkeit faum in den Schritt gebracht werden konnten, zogen jezt im Trabe ben Pflug durch den schwerken Boden und die Gaule burchrannten mit den größten Lasten die Felb. und Dandelswege. Die Derren befanden sich dabei, begreisslicherweise nicht minder wohl und es blieb ihnen von dem Ertrage ihrer Guter, trog der reichsichern Kutterung, mehr übrig, als zuvor.

Schlug mitunter auch ein muthiger Gaul, ben ber haber ftach, hinten aus, so waren es meistens nur Schläge in die Luft. Die ftößigsten Doffen wursben burch bie milbe Behandlung freundlich.

Das Bieh war, bei aller Munterfeit, nirgenbs gutartiger, und widerlegte durch fein lentsames Bertragen biejenigen, welche von einer menschlichen Beshanblung Urms und Nippen-Brude prophezeit hatten.

So augenscheinliche Bortheile fonnten von Riemand verfannt werden, als etwa von benen, die vom Biehe Lodtenfall febten.

Die Bauern ehrten und liebten ihren alten sogenannten Pferbe-Doctor, wie einen Bater, und einige giengen in ihrer abergläubischen Berebrung sogar so weit, ihn fur einen Derenmeister zu halten. Dies wurde bem guten Rabichi Berdrießlichteiten mit ber Bongenschaft zugezogen haben, wenn er nicht bem Bisichnu fleißig Rapaunen, Ganse und Duhner geopfert batte und ber Oberbonge in Riumeizeif nicht fein besonberer Gonner gewesen mare, weil er ibn bas Geheimniß gelehrt hatte, ben magersten Trutbahn in zweimal vier und zwanzig Stunden mit trochner Rleie fett zu machen; welche Kunft auch bei uns manden Bonner erwerben tonnte.

Der alte Rabichi blieb baber im letten Mondsviertel feiner Lebensbahn von feinen wenigen geheimen Feinben und Reibern unangetalet und fanb fein Glud barinn, Andere zu begluden. Ber feine Bieberfeit nicht liebte, ber fürchtete wenigstens feinen hammer und feine Zange. —

Run begab es fich, bağ um biefe Zeit ein wahr, hafter grabuirter Doctor in sein birmanisches Baterland gurädkehrte, nachdem er fünf volle lange Jahre auf ben neuesten und berühmtesten beutschen Universitäten bie neueste Philosophie, neueste Medizin und neueste Staatswissenschaft ordinarie und nebenbei alle übrigen Blisenschaften und Kunste extraordinarie stubirt batte.

Kaum war er von der langen Baffer Reise troden geworben, so machte er seinen Landsleuten feine Rüdfunft in einem Programm bekannt, worinn er sich unter Anberm also vernehmen ließ:

"Angefült mit ber Quintessen ber Beisheit aller civilisirten europäischen Bolter febre ich in ben Schoß bes Baterlandes jurud, um euch, geliebte Birmanen! meine Dienste anzubieten und burch biefelben auf ben Gipfel bes Gluds zu heben. Es

wird euch vielleicht ju Dhren gefommen fenn, mele de Riefenfdritte bie Gultur in bem gelehrten und aufgeflarten Europa feit ben letten Decennien gemacht hat, und wie überichwenglich gludlich baburch bie beneibenswerthen Bewohner beffelben in Gpa= nien. Portugall, Italien, in Griechenland, ber Turfei, und wie die Reiche fonft beigen, geworben find. Bor allen Wiffenschaften, mit benen fich bie Europaer befcaftigen, ichienen mir bie Philosophie, Debigin und Staatewiffenschaft eines vorzüglichen Stus biums murbig, weil fie auf ben icharffinniaften Thep. rien gegrundet find, feine Doglichfeit eines Irrthums aeftatten, bie manchfaltigften Experimente gulaffen und bie Menfcheit bergeftalt verebeln, bag fie bem Urbilbe, wie es aus ber Sanb bes großen Brama tam, taum mehr abnlich febt. Wie tief ich in ben Beift gebachter und aller übrigen Biffenschaften eine aedrungen bin, tonnt ihr aus meinen vier Doctors Diplomen erfeben, bie ich bier in treuer Uberfegung anfüge.

"Ihr werbet icon ahnen, wie fremb und unheimlich es mir mit meinem vierzipflichten Doctorhut über ben Ohren unter euch vorsommen muß. In ber That; meine Freube, Euch und eure fetten Weiberchen mit ben nieblichen Dandoen und Faßden wieber zu sehen, wird mir dadurch sehr verbittert, daß ich euch in einem so uncultivirten Zustanbe, ohne alle Theorien und Systeme, ohne Doctoren und Abvocaten, ohne Lotterien, Spar und Schulbentilgungs Caffen, ofne Academien, ftefenbe Deere und Landwebr, ja felbft obne eine Staats Conftitution, an der hand ber roben Ratur und Empirie burchs Leben wandeln und blos damit befchäftigt febe, cuch zu nabren, fleiben, zu tangen, plaudern, lachen und Rinder zu zeugen."

"Ich will hier vorläufig nicht von der Maffe unphilosophischer Irrthumer und Borurtheile reden, die eure Köpfe verstustern, und nicht die vielen Gebrechen \*) eurer Staats-Einrichtungen überhaupt, insonderheit im Rechtsgebiete, der Kinang und Policei-Berwaltung, ausbeden, sondern mich nur auf die Übelftände und Mängel im Fache der Medizilh beschänken. Da sehe ich tein Medicinal-Golegium und teinen Medicinal Minister, teinen Stadt und Land-Physisus, weder Menschen noch Bieb-poiten, noch weniger Baccinations-Anstalten; weder Pestenoch Duarantaine-Paufer, weder Anatomien noch

Außerbem murbe es bem fuperlingen herrn Doctor gewiß febr ubel befommen fepn, nur ein einziges Borten von Staatsgebrechen zu fprechen.

<sup>\*)</sup> Die im Birmanifden an und fur fich ftrenge Cenfur wurde, als ber junge Doctor blefes ichrieb, unter ber Regierung bes berühnten Kaifers Swetzgit Djeblbi febr milbe gebanbhabt, weil berfelbe bie Doctoren und Ranftler ungemein liebte,

Lazarethe, weber Dampsbaber noch Apotheten. In ben Kramlaben, die ihr Apotheten nennt, finden sich nur Krauter und Tisanen; kein Gran Werfur, Arfenik, Antimonium, keine Belladonna, kein Kirschalden ber Dulfe, keine Blausaure. Kurz, es fehlt ausen den den halfe und Transport-Mitteln, mit welchen die europäischen Doctoren die leidende Mensche bei europäischen Doctoren die leidende Mensche der ewigen Ruhe und Geligkeit steuern; ja es fehlt euch schredlicherweise sogar an wirklichen promovirten und graduirten Doctoren. Überall erblickt man nur Baber, die jede Krantheit, sie mag sthenisch weber afthenisch seyn, mit dem Schnepper euriren wollen."

"Ich mußte einen Folianten voll schreiben, wenn ich mich über alle diese Dinge oder Undinge gebührend erpectoriren wollte. Ich will daher eure Sorge losselteit in diesem wichtigen Zweige der öffentlichen Wohlfahrt einstweilen dadurch entschuldigt ansehen, das euer herrliches Elima, eure durchtrochenen Saufer und eure zu Wasser verdünnten Biere euch bisder leidlich gesund erhalten haben. Aber auch nicht einmal für das liebe Wieh ist gesorgt, das doch wahrbaftig bei der vielen Strapage nicht immer gesund bleiben kann. Ieder alte ungelehrte Pusschmidt darf, wie nicht weit von hier der sambe Radschi, alle Pferde, Schafe, Ochsen und Eseveilen, innerlich wie äußerlich, ohne System und Theorie Luxiren, wie's ihm gutdunft und in jedem ein-

gelnen Fall gut thut. Es ift leicht, bei jeber Gelegenheit von Doffen und Gfeln gu reben; aber es ift nicht fo leicht begriffen, mas eigentlich ein Dofe ober Gfel ift, nach welcher Logit er benft und nach welcher Ufthetit er empfindet. Man muß bie bynas mifche Ratur, Die zwiefache Polaritat eines Efels und manches andre Bebeimnig feiner Erifteng ergrunden, wenn man beilfam auf ibn einwirten will; benn nach ber neueften Philosopie ift es faft außer 3meifel, bag auch bas Bieb eine Urt von Geift hat und von ber allgemeinen Beltfeele ernftallifirt ober gefdmangert ift. Indeffen hieven abgefeben und angenommen, bag es eine bloge Dafchine fen, fo ift boch foviel gewiß, daß biefe Dafchine höchft funftlich und gusammengefest ift. Es bebarf faft eines gangen Menfchenlebens, um nur einen Pferbefuß, einen Dofenichmang ober ein Gfelsohr anatomifc und pathologisch tennen ju lernen. Und fo ein alter Efel, wie ber gebachte Rabichi, maßt fich an, ein ganges Pferd vom Ropf bis jum Schweif tennen und furiren zu wollen? D. bes barbarifden Unverftandes und beillofen Dunfels!" -

"Aber nun fommt noch ein hauptpunft, ber euch, meine lieben Mitburger! geigen wirb, auf welchen Irrwegen ihr bieber gefahren fend. Ges-fest auch, baf es fur einen einzelnen Menschen mögelich mare, den gangen Mechanismus der verschieben en Biehgattungen rollftändig zu durchbliden und alle möglichen Storungen besselben zu entfernen, so

murbe es boch in jebem Falle etwas febr Bebentlis des und bodft Gemagtes fenn, wenn man einem Einzelnmanne die Bollmacht und Gewalt geben mollte, burch feine Beilversuche ein ganges Bichftud mit einem Mable gu Grunde gu richten. Gewiß, meine lieben Birmanen! habt ihr an biefe Befahr nicht gebacht, benn fonft murbet ibr euch berfelben unmöglich ausgesett haben. Gie ift in meinen Mugen fo foredlich, daß fie felbft bann noch gurcht erregt, wenn bei bunbert gludlichen Guren eine einzige feblfolagt, und es mir beffer fcheint, lieber aller aratlichen Bulfe ju entbehren, ale fich einem, mit unbefdrantter Gewalt über Leben und Job verfebenen, uber alle Theile bes Drganismus bisponirenben. Mrate anguvertrauen. Welch ein Unbeil fann ein Menich, wie ber Radichi, anftellen, und wie fonntet ibr ihm bisher die große Maffe Dieb gur Beis lung überlaffen, falls er auch - wie man mir verfichert - aufällig bierinn in feiner roben Empirie aludlich mar und felten ein Stud von ihm total ruinirt murbe."

"Dieser bemerften großen Gefahr fann nur baburch vorgebeugt werben, baß funftig blos — wie es bie Theorie, als bie sicherfte Leiterinn, vorschreibt — Partial-Arzte angestellt werben, benen ein genau bestimmter Theil bes Organismus zur Beilung anvertraut wird. Sie werden hierdurch nicht allein in ben Stand geset, biesen fleinern Theil gründlicher fennen zu lernen, sondern es ift auch alsbann

bei etwanigen Fehlern fein burchgreifenber Schaben fur ben gangen Organismus ju befürchten."

"Dieser Punkt ist es, auf welchen ich meine Mithurger und die weise Staatsregierung durch mein Programm ausmerksam machen wolkte. Findet mein patriotischer Borschlag — wie ich von der Empfänglichteit meiner Landsleute für alles Neue zuverschlich erwarten darf — Beisall, so will ich den bereits vollständig ausgearbeiteten Medicinal-Organisationss Vlan vorlegen und bin auß reiner Baterlands und Bissenstätzliebe erbötig, mich gegen eine mäßige jährliche Entschädigung von 10,000 Stück Bambob der auf Berlangen an die Spige der neuen Medizeinal-Versassung zu stellen."

Die Schrift des jungen Doctors machte sowohl auf die Regierung, als auf die Gebilbeten im Bolke, einen unbeschreiblichen Einbruck. Die guten Birmanen schämten sich, eine so klare philosophische Wahrbeit so lange nicht erkannt zu haben und Jedermann bucte sich mit niedergeschlagenen Augen tief bis zur Erde, wenn ihm der Doctor, mit triumphirender Miene auf seinem Dromedar reitend, in den Weg kam. Die birmanische Regierung, welche schon längst im Gebeimen gewünscht hatte, sich die Worzige der europäischen Genate-Einrichtungen, inssonderheit der Finanz und Policei-Verwaltung, abs Doctors mit Begierde, ließ schlenn Borschlag des Doctors mit Begierde, ließ schlennigst die Kosten der neuen Organisation mit zwei Millionen Elephan-

manufacture (Accord)

tenthalern durch bie gewöhnlichen Ertra Musichlage won ben Bauern eintreiben, ftellte ben Doctor als Medicinal Minifter an und ließ durch ihn die neue Berfassung einführen. In Folge berselben wurden für jede Bieb Gattung besondere Doctoren angestellt, 3.B. Schafe Doctoren, Ganses Doctorenu. f. w. Reiner berselben burfte aber in Gemäßbeit des philosophischen Pringips ein ganges Biebstud curiren, sondern Beitungs Doctoren theilten sich wieder in mehrere Unterearten, als: Ropf Doctoren, Borberfus Doctoren, Leib und Bauch Doctoren, Gemange Doctoren u. f. w. und erhielten hienach bestimmte organische Theile zu ihrer Peil Competenz.

Die Bauern schüttelten zwar zu bieser neuen philosophischen Einrichtung bie Köpse, zumal da mit bem neuen Organisationssplane zugleich eine neuen Medicinal. Tax. Ordnung emanirt wurde, die allerdings höchst vollständig und spstematisch war, jedoch von der des alten Radichi bedeutend abwich; indessen wenn eine aufgestärte Regierung sich durch das unphilosophische Ropsischtteln der Bauern von neuen Gesehen zurüchziten lassen durcht eine wollte, so würden die Regierungsblätter zulest leer bleiben oder nur einige trockne Steüerminderungs. Berordnungen enthalten.

Es murbe alfo unbebentlich gur Ausführung geichritten. Unfer alter hufichmibt murbe aus feiner Communal-Schmiebe ermittirt, mit einer Unweisung auf bie Armenpflichtbeitrage von breißig Areugern monatlich in bas ftattliche Gemeindhaus verwiefen und ihm alle weitere Praxis bei Strafe bes Lenbens abhobelns unterfagt. Un feine Stelle tam ein Gauls hinterfuß-Doctor.

Raum war berfelbe folenniter verpflichtet und in ben Kranten : Pferbftall installirt, fo melbete fich ein Bauer mit einem ftart bintenben Gaule.

Rachtem er pro arrha 5 fl. 159 ft. bezahlt und bie Bein Tare mit 55 fl. 7 ftr. unter Duften und Rägspern vorschusweise beponirt hatte, wurde ihm zur Abhoblung des curirten Gauls ober event. Rachablung ber Duplicats-Tare ein Termin von vier Wochen bestimmt, Rach Berlauf besselben erschien bas Bäuerlein mit langer Erwartung.

"haben Sie meinen lahmen Gaul curirt, herr Doctor?" rief er biesem ichon von weitem gu.

"Bollftandig" — ermieberte ber Doctor —; "ber Gaul war sehr melancholisch und rappelfopfig und hat dadurch die Bein-Eur ungemein erschwert. Es sind deshalb noch 19 fl. 43 fr. kleine Taxen und 7 fl. 19 fr. Auslagen nötig geworden. Wenn er biese baar bezahlt und mit meinem Diener wegen des verfütterten Jaders und heues abrechnet, so kann Er seinen Gaut gleich mitnehmen."

Der Bauer fragte fich gewaltig hinter ben Ohren, berief fich auf ben alten Rabichi, ber fur s fi. bas ichlimmfte Bein curirt hatte, und bat um einen Nachlag, "Mein lieber Freund! — versette ber Doctor — zwischen ben Euren bes alten Pfuschers Radici und ben meinigen ift ein großer Unterschied. Zett werben bie Gaule spstematisch und apriorisch curirt. Die Taren gehören bem allerhöchten Krar. Ich eurire nur ex officio und gieße blos wingige 26 Prosent für Charpie, Pflaster und Messerschlesen ab. Als ein verständiger Mann wird Er wohl einseben, daß ein verständiger Wann wird Er wohl einseben, daß ich ihm bei so bewandten Umständen nichts nache lassen fann."

Der Bauer wollte sich nicht gern unverständig geigen, gabite baber verständigerweise, was er mußte, ichwang sich den vorgeführten Gaul und ließ ihn im Galopp anspringen. Der alte Schimmel sprang, fo gut er tonnte, blieb aber bald stehen und hintte, trot ber eingesetten Sporen, erbärmlich auf brei Beinen fort.

"Alle Sagel und Wetter! — rief ber Bauer — mein Schimmel binft ja noch ärger, als zuvor! Deißt bas, einen lahmen Gaul curiren?"

"Mein Freund! — erwiederte ber Doctor mit philosophischer Rube — es leibet gar keinen Zweifel, daß stein Gaul hinft; allein bemungeachtet hab' ich ihn gesetlich curier. Alle er mir feinen Schimmel brachte, hinfte er auf bem linten hintern und auf bem rechten vorbern Juße; jest binft er blos vorn und ist hinten be flüchtig, wie eine Gagelle."

"Bas hilft mir bie Flüchtigfeit von binten? - fcrie ber Bauer im Borne - Benn mein Gaul

fnappt, fo ift mir's einerlei, ob er vorn oder hinten fnappt. herr Doctor! ich bin angeschmiert und will mein Gelb wieder haben."

" Alter Rlegel! - verfette ber Doctor - wenn ich nicht mit feiner unphilosophischen Ginfalt Mitleib batte, fo murb' ich ibn fur feine impertinenten Reben vom Dorfrichter abftrafen laffen. 36m mag es mobl in feiner Dummheit einerlei fenn, ob fein Gaul porn' poer binten binft; mir aber ift es nach ber Theorie nicht einerlei und barf's nicht einerlei fenn. Da ichau Er auf meinen großen Staats : Doctor: Shild mit bem goldnen Pferbefuß, und wenn Er lefen tann, fo wird Er lefen, bag ich ein grabuirter und approbirter Dinterfuß : Doctor bin. folder geben mich bie Borberfuge nichts an. er ben noch labmen Rug curirt baben, fo fubr' Er ben Gaul, fo gut es geben will, ju bem in ben nachften feche Stunden von bier wohnenden Borberfuß = Doctor, ber bas labme Bein fo grundlich und foftematifc, wie ich, curiren wirb. Und bamit Bunftum ! "

Der arme Bauer ftand gang verblufft ba. Er fannte ben Dorfrichter als einen Mann, ber nicht mit fich und ben Gesehen scherzen ließ und bie Bauern-Grobheiten um so unpartheilicher und ftrenger strafte, als er selber ein Bauer war.

Um also nicht, außer ben Medicinal : Taren, noch die großen und kleinen Gerichts : Taren zahlen zu muffen, entschloß er fich, bem Rathe bes hinterDoctors ju folgen und feinen Schinmel jum Borber-Doctor ju fuhren, ben er auch — ba ber Gaul täglich nur zwei Stunden machen fonnte — in brei Tagen gludlich erreichte.

Nachdem er bier Praftanba praffirt hatte, bedab er fich mit leichtem Beutel und ichwerem Dergen nach Saufe und martete mit Sehnfucht auf ben Ablauf bes Beilunge=Termins, Rach Berlanf bef. felben trat er bie neue Reife jum Borber Doctor an. Diefer tam ibm mit freundlicher Diene entgegen. , Freundchen! - rief er bem Bauer gu an euerm Schimmel feiert bie Runft burch mich ben bochften Triumph. Das alte labme Dieb bat jest vier Beine, wie gebrechfelt, und fpringt icon feit acht Tagen, wie eine junge Biraffe, in meinem Dofe berum." Dem Bauer fiel bei bicfen troftliden Worten ein Stein vom Bergen, und ale er feis nen Schimmel beim Beranführen wirflich bie mus thiaften Sprunge machen fab. bereucte er bie unperbienten Bormurfe, Die er laut und beimlich ber neuen Medicinal-Dragnifation gemacht hatte. ,, Wenn Die jegige Ginrichtung - fagte er gu fich felbft auch viele Plage und Roften macht, fo muß man bod befennen, bag bie neuen Berren Doctors grund= gelehrte Leute find und bas Bieb aus bem Fundament curirt wird. 3ch zweifle, ob felbft ber alte Radichi meinen Schimmel wieber fo murbe auf bie Beine gebracht baben, ba ich weiß, wie fteif fie feit langer als gebn Jahren maren."

Boller Freude wollte er fic auf ben Ruden bes verjungten Bucephalus ichwingen, als biefer plöglich umichlug, alle Biere in die Sobe ftreckte und fic, wie rasend, im Staube malgte.

"Beim golbfußigen Bifchnu! - rief ber Bauer aus - jest fiehe's gut aus. 2018 ich meinen Schimmel gum erften Doctor fuhrte, hinfte er auf zwei Beinen, hernach auf breien, und nun fann er alle Biere nicht gebrauchen."

"Guter Alter! — verseste ber freundliche Doctor — Er irrt sich; sein Gaul ift auf allen Bieren
so ruftig, wie ein Alrobat. Das Wälgen rührt von
einer kleinen Darmgicht ber, die mit einem einzigen
Elystier zu beben wäre; indessen ich überschreite
meine Competenz nicht. Gegen eine mäßige Tave
von einem Thaler pr. Meile will ich ihn ben von
mir ersundenen Krankenwagen mit neun und neunz
zig elastischen Federn leißen, auf dem er seinen Baul
mit aller Bequemlichkeit zum nächsten Bauch-Doctor,
sieben kleine Meilen von hier, fabren lassen kann."

Der Bauer bat ums himmels willen, bem Gaul fogleich ein Ctyftier ju appliciren, allein ber Doctor war ein gewissenhafter Mann, ber sich weber durch die Bitten, noch durch bie blanken Thaler tes Bauern ju einem Umts-Erces aus übertriebemen Pflichteifer bewegen ließ. Es blieb baher nichts übrig, als den Gaul auf den Krankenwagen zu paden und mit vier andern Gäulen zum gedachten Bauch Doctor ichleifen ju lassen,

Noch che aber ber Kranten 3ng bier antam, hatte ber gute Schimmel in ber Berzweiftung feinen Antheil an ber Beltfeele ausgehaucht. —

So wie es diesem Bauer und seinem Schimmel ergangen war, so ergieng es nachfer fast allen übrigen. Bon jedem Doctor wurden die lahmen, blinden, bergschlägigen, brufigen und follerigen Pserbe u. f. w. aufs grundlichste gebeilt und boch fat man im gangen Lande fein gefundes Stud Bieb.

Das Wehflagen nahm unter ben Bauern fo überhand, bag es bem Raifer enblich ju Dhren tam. Er erlaubte ihnen, ber philosorbifden Theorie gum Trot, ihr Dieb vom abgefetten Suffdmidt unfpftematifch beilen zu laffen. Die Dieh-Ungelegenheiten murben baburch wieber in bas alte Beleife gefommen fenn; allein ber gute Radichi mar mittlerweile ftumpf und aus Gram über feine Burudfegung fo frant geworben, bag er balb aus ben irrbifden Diftftallen in bie reinen himmelswohnungen übergieng. Rad feinem, allen Doctoren bodft erfreulichen, Tobe fiegte - wie billig - bie Theorie über bie Praris, und wenn badurch bas birmanifche Land gulest auch von allem nuglichen Dieb faft gang entblogt murbe, fo genoff es boch bei ben naben und weiten Bolfern Mfiens ben Rubm, bie icharffinnigften Theorie-Manner und Staats-Runftler gu befigen.